

14 L. A 34 K5

OTHEEK GENT



J00112883

Digitized by Google

## Geschichte

be'e

Bildung, Beraubung und Vernichtung

ber alten

Beibelbergifchen

# Büchersammlungen.

S in

Bentrag zur Literärgeschichte

bornehmlich

des funfzehnten und fechszehnten Jahrhunderts.

Don

Friedrich Bilten.

Robst einem meift beschreibenden Berzeichnis der im Jahr 1816 von dem Pabst Pius VII. der Unis versität Heidelberg juruckgegebenen Handschriften, und einigen Schriftproben.

heidelberg,
in August Oswald's Universitäts-Buchhandlung.
1817.

Ben dem Berleger ericheint bis gur Derbfimeffe

Sörres Darstellung des ganzen Geistes der mittleren Beit, wie er in großer und strenger Consequenz, durchgehend durch Religion und Theologie, Staat und Gesetzebung, Philosophie, Kunst und Alterthum aus den Baticanischen Sandschriften sich erfennen läßt, und Nebersicht des allgemeinen Zusammen-hangs der dort vorhandenen epischen Gedichte.

Der Name des geiftvollen Verfassers ift zu befannt, und die Wichtigkeit des Gegenstandes zu einleuchtend, als daß es einer Empfehlung bedürfte, um das altgemeinste Interesse für das verdtenstliche Unternehmen zu wecken.

#### Co eben ift erfchienen :

Geschichte und Beschreibung von Spener, nebit einer perspectivischen Ansicht des Doms, und Abbildung des Grabsteins von Rudolph von Sabsburg.

Wem sollte es nicht eine erfreuliche Erscheinung senn, die in die schöne teutsche Borzeit so tief eingreisfende Geschichte der merkwürdigen Stadt kennen zu lernen? Wo so wichtige Entscheidungen stelen, so besdeutungsvolle Borfälle sich ereigneten, wo so oft der Kaiserliche Scepter mit dem Bischöflichen Krumstab in Berührung kam, wo der Handel von Teutschland einen Wittelvunkt hatte. Diese reichen Erinnerungen werden uns von dem Verfasser in kurzem, aber äußerst anziebendem Tone vor die Augen gesührt, und das Büchelein biethet nicht nut dem Geschichtsforscher wichtige Duellen, es macht den Einheimischen mit der Bedeuzung des Orts auf angenehme Weise bekannt, und giebt zuch dem Fremden, besonders dem Neisenden in dieser Begend, eine höchst interessante Unterhaltung.

Mugust Oswald's Buchhandlung in Peidelberg und Speper.

## Inhalt.

|                                                    | Seite      |
|----------------------------------------------------|------------|
| I. Gefchichte der alten Beidelberger Bibliotheten. | 46.00      |
| Rap. 1. Gefdichte ber Beidelb. Universitäts-       |            |
| Bibliothefen bis gegen 1440.                       | 5          |
| Rap. 2. Buffand ber benden Universitäts - Bb       | <u>6</u> . |
| bliothefen in jener erften Beriode                 | 30         |
| Rap. 3. Weitere Bermehrungen ber benben            |            |
| altern Beidelb. Univerfitats - Bibliothefen bis    |            |
| jum Jahr 1622,                                     | 72         |
| Rap. 4. Gefchichte der Bibliothef in ber Rirche    |            |
| jum b. Geift. Entfiehung einer curfürfil.          | + "        |
| Bibliothef im Schlosse                             | 93         |
| Rap. 5. Bon einigen fleinern ju öffentlichen       | 7.         |
| Unftalten geborigen Bibliothefen in Dei-           | 10.1       |
| belberg                                            | 143        |
| Rap. 6. Benutung der Beibelberg. Bibliothes        |            |
| fen. Aufsicht te.                                  | 149        |
| Rap. 7. Beraubung der Beidelberg. Bücher-          |            |
| fammlungen im 3. 1622                              | 190        |
| Rap. 8. Wiederherftellung einer Universität6=      | *          |
| Bibliothef unter Carl Lubwig tc. und gang-         |            |
| liche Berfforung ber Reffe im 3. 1693              | 219        |

| ,                | *                                                 | . (               | Seite            |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Unbang           | <u>.</u>                                          |                   |                  |
|                  | fe ber Lehrftunden auf                            |                   |                  |
| Seid             | elberg um 1443                                    |                   | 228              |
|                  | der Reformation Des 9                             |                   |                  |
| Caffi            | nir. Bon der Bniversi                             | itet Bibliothecen | -                |
| oder             | Liberoven                                         |                   | 232              |
| 3. Hebe          | er die Unächtheit der t                           | vorgeblichen In-  |                  |
| ftruft           | tion des Leo Allatius.                            |                   | 235              |
|                  | pricht über die Burücker                          |                   |                  |
|                  | dichriften ber alten Bil                          |                   |                  |
|                  | an bie Univerfitat S                              |                   |                  |
| e und            | 1816.                                             |                   | 238              |
|                  | chtigender Bufah ju G.                            |                   |                  |
| die 2            | Bibliothek des Lakob Bo                           | ngars             | 271              |
| II. Berge        | eichniß ber gurudgegeben                          | en Sandschriften. |                  |
| 1. Grie          | chische                                           |                   | 275              |
|                  | inische.                                          |                   |                  |
|                  | (d)                                               |                   |                  |
|                  | jölischer                                         |                   | 545              |
|                  | iranes economica con                              |                   | <b>5</b> 46      |
|                  | einer Begende vom b.                              |                   | 547 <sub>®</sub> |
| Machtrag.        |                                                   |                   | 549              |
| * P. J. J. J. J. | a decision with a second of the title of the con- |                   |                  |

## Erklärung der Scheiftproben.

#### Tab. I.

- 1. Mus der deutschen Sandschrift No. CXII.
- 2. Mus der des Titurels No. CCCLXXXIII.
- 3. Aus der vom Rouig Rother No. CCCXC.

#### Tab. II.

- 1. Mus der Sandschrift des Otfrits No. LH.
- 2. Mus bem Coder des Jordanes No. DCCCCXXI.
- 3. Aus dem des Thucydides No. CCLII.
- 4. Aus dem erften Theile bes Coder ber Anthologie No. XXIII.
- 5. Aus bem gwepten Theile beffelben.
- 6. Aus dem griechischen Coder No. CCLXXXI.

#### Index auctorum veterum.

#### Dr. F. J. MONE lecturis S.

Waterno V. C. rogante, ad faciliorem Codicum notitiam indices adjunxi, qui copiosissimi exstitissent, nisi tempus nundinarum urgeret, et ob spissum libri volumen brevitati consulendum esse ducerem. Numerus Codices designat, litera G. graecos, L. latinos.

Aegidius, L. 1080, Aelianus, G. 155, Aeschines, G. 132. Agapetus, G. 356.

Alcidamas. G. 88. Alciphron. G 132. 155. Anthologia. G. 23. Antigonus. G. 398. Antipater. G. 23. Antisthenes. G. 88. 356. Antonius Liberalis. 398. Apollonius. G. 356. 398. Aratus. G. 40. 283. Aristoteles. G. 132. Arrianus, G. 398. Artemidorus. G. 132. Athanasius. G. 356. Athenaeus. G. 47. Basilius. G. 356. Basilius Patricius. 415. Brutius. G. 356. Chrysostomus. G. 356. Constantinus, L. 1080. Constantinus Imp. 393. Crates. G. 132. Demades. G. 88. Demetrius. G. 356. Democrates. G. 356. Demonîcus. G. 132. Diogenes. G. 132. Diogenianus. G. 393. Diogenes Laertius. G. 292, n. Dionysins. G. 40. Dionys. Halic. G. 132. Dosicles. G. 43. Epiphanius. G. 356. Florus. L. 894. 1568. Galenus. L. 1080. Gaudentins. G. 415. Georgius Chaeroboscus. .G. 40. 356. Gorgias. G. 88. Gregorius. G. 356. Gregorius Corinth. G. 292, n.

Gregor. Turon. L. 854. Hanno. G. 398. Harpocration. G. 375. Hephaestion. G. 132. Heraclitus. G. 132. Hero. G. 393. Herodes Attions. G. 132. Herodianus. G. 132. Hesychius. G. 398. Hippocrates. G. 132. 155. 398. L. 1080. Homerus. G. 40, 45, 222. Johannes Patriarcha. G. **#356.** Jornandes. L. 921. Isocrates. G. 132. Julianus. G. 23. 356. Julius Pollux. G. 375. Jul. Solinus. L. 1568. Leo. G. 281. Leo Archiep. G. 356. Libanius. G. 356. Lycophron. G. 40. Lysias. G. 88. Macedonianus. G. 356. Marcellinus. G. 252. Melissa. G. 132. Mich. Psellus. G. 281. 356. 445. Musaeus Grammat. -43. Myla. G. 132. Nestorianus. G. 281. Nicephorus Gregoras. G. 299. Nicephorus Imp. 393. Nicetas. G. 132, Nonnus. G. 85. Oppianus. G. 40. Oribasius. G. 375. Orosius. L. 1568. Ovidius. L. 1661. Parthenius. G. 398.

Paulus Silentiarius. G. Paul. Warnefridus. L. 912.Phalaris. G. 356. Philippus. G. 23. Philo. G. 88. 398. 132. Philostratus. G. 155. 341. Phlegon Trallianus. G. 398. Phocylides. G. 43. Photius, G. 281. Phrynichus. G. 132. Phyllis. G. 132. Pindarus. G. 40. 353. Plautus. L. 1616. Plutarchus. G. 153. 168. 169. 283. 398. Proclas. G. 43. Rhodanthe. G. 43. Seneca. L. 1546. Severus Sophista.

Simeon Archiep. G. 356. Simeon Sethus. G. 356. Simon. G. 88. Sophocles. G. 40. Sosipater. G. 356. Stephanus. G. 43. Stilbas. G. 356. Stobaeus. G. 292, n. Strabo. G. 398. Suidas. G. 375, n. Synesius. G. 356. Theano. G. 132. Theocritus. G. 341. Theodorus Abucara. G. 281. Theodorus Prodromus. G. 43. 356. Theophylactus Simocatta. G. 155. 356. Thucydides. G. 252. Tzetzes. G. 40, 222, 356. Zenodotus Philetaerus. G. 45. Zygabenus, G. 356.

# Verzeichniß der deutschen Dichter oder ihrer Werke.

Mur die Werke unbekannter Dichter find auf-

Meneas. 403. Albrecht. 383. Alexander d. G. 333. 347. Arme Heinrich. 341, 125. Aprer. 328. Barlaam. 811. Behaim, Mich. 312. 334. 335. 351. 375, 382. 386. Beliat. 477. 795. Belpant. 353. Bibel, die farge. #10: Boethius. F. 484. Bonerius. 86. 314. 400. 794. Chronif Des 21. 2. 146. Cunrat, ber Bfaffe. 112. Dietherich v. Wern. 324. Egen von Bamberg. 385. 455. Blegel , Beonbart 325. 405. 686. 836. Flos und Blanfflos. 362. Frendank. 314, 6. 360, 471. Friderich der Rothhart. 844. Friderich von Schwaben. 345, 2. b. Meora. 109, 5. Botfrit von Strafburg. 360. Grade, Die fieben. 417. Griechische Frau. 717. Badamar von Laber. 326. 376. 465. Saman. 387. Saman. 387. Sans Sachs. 774. 793. Sarrer. 319. 337. Sarrer. 319. 337. hartmann don Mine. 316. 391. 397. Beinrich von Mügeln. 5. 14. 356, 392. Deinrich von Meuftadt. 401. Beinrich v. d. Türlin. 374. Seinrich von Beldegt. 368. Denmaitin. 381. 413. 421. 426. Denmonsfinder. 340. 399. Dug Dieterich. 365, 373. Sugo von Trimberg. 98. 366. 471. Bobann der Enidel. 336. Sob. Friderich von Sachsen. 777. Rafferdronif. 361. Ronigin von Franfreich. 472. König Rother. 390. Ronrat von Würzburg. 341, 356, 378. 395. Ronflanzer Concil. 321. Kreifchmer. 722. Areijamer. 722. Kybbett. E. 456. Lancelot. 91. 92. 147. 371. Legendelle 342.

Leduchner. 430. Liebeslieder. 344, 355, 393, 693, 696. Liedersammlung. 350. Lobengrin. 345. 364. Lupolt von Desterreich. 373. Luther, 793. Mair Beorg. 543. Malagis. 340, 1. Marien Leben. 394. Marner. 350, 4. Meisterlieder. 350, 392, 109, 680. Minnelieder. 313, 329, 348, 357, 358, 729. Moralische Gedichte. 304. 343. 349. 356. 367. 378. 380. 394. 417. 438. 471. 507. 636. 693. 729. 733. 734. 738. 751. 764. 765. 766. 774. 793. Mibelungen - Lied. 844. Mifolaus von Gerofchin. 367. Dgier von Danemark. 363. Otfrit. S. 303. Otnit. 365. 373. Bechamer. 525. Le Pelerinage. 3. 1969. Philipp. 394. Philips von Willnenberg. 379. Briffeliuch. 321. Les Quatre dames. 8. 354. Raphael. 793. Ravenna - Schlacht. 314, 13. Regenbogen: 350. Reimbibel. 321. 327. Meimchronif. Reinhart, Auche. 341, 64. Rosengarten. 359. Rudolf von Montfort. 4. 323. 395. Salomon und Morolf. 154, 2. Edmauß. 777. Schwertritter. 367. Genfrit. 347. Sigebart von Bamberg. 346. Sigenot. 67. Soeft, Johann von. 85.

Stephan. 681.

Stricker. 332. 341, 66. 67. 68. 153. 168. 179. 182. 190. — 388. 395.

Suchenwirt. 393. Tantarias und Flordiwel: 370.

Teichner. 384.

Thomasin von Tirkler. 320. 330. 338. 389. Ulrich von Türkheim. 360. 404.

Der Wogelere. 314, 12.

Bogtber. 793.

Walther. 350.

Weisse. 793.

Weltdronif. 361.

Werner. 372. Wernher von Themar. 298.

Miglois. 589.

Wilhelm von Desterreich. 143.
Wolfdieterich. 109. 365. 373.
Wolfram von Eschenbach. 404. 589. 729. 141. 364. 339. 383. 589.

Wolfs Klage. 472.

Da ich wegen überbäufter Geschäfte bes herrn Hofrathe Wilfen einen Theil bes deutschen Catalogs verfasset, und er mir die Besorgung der vier letten Dructbogen übertragen, so bin ich für beydes verantwortlich. Mone.

### Bufage und Berbefferungen.

- S. 16. Unm. 9. 3 9 und 18. fatt 1556 lies 1557.
- 6. 23. 3. 8. ft. 1690 1. 1693.
- Bu E. 41. 3. 3 von unten: Ueber das dort angeführte Werk des Alanus von Anssel ist zu vergleichen, was ben Nr. 401. der deutschen Handschriften über die deutsche Uebersetzung bieses Buchs bemerkt worden.
- 3u S. 62 3. 11 und S. 103 3. 3: Der an diesen benden Steb ten angeführte Cato ift ohne Zweisel nicht der Cato des Cicero, sondern die bekannte Sammlung von Sittensprüchen des angeblichen Meisters Dionnsius Cato, wovon Uebers setzungen in den deutschen Handschriften No. CCCKIV, 3. und CCCKLI, 34. stehen. S. v. d. Hagen und Büsch. dit. Grunderis S. 396.
- Au S 65: Ich kann nicht läugnen, daß ich mich jest sehr versucht fühle anzumehmen, daß die eigentliche Vibliothek des Stiftes zum heil. Geiste nicht in der Churfürstlichen oder Land. Vibliothek begriffen war, sondern davon gestrennt und im unmittelbaren Besitze der Universität blieb, also vielleicht sväterhin auch aus ihrem alten Play wegges bracht und mit den übrigen Vüchersammlungen der Universität in Ginem Raume vereinigt wurde. Vergl. S 165 und 182 Unm. 36.
- G. 115. 21nm. 21. 3. 1. ft. Condes I. 2mides.
- G. 133. Unm. 46. 3. 9 und 10. ft. des Genats 1. ber Genatoren.
- S. 136. 3 3. 1. von dem Einen Coder des Auszugs aus der Summic des Johann von Frendurg durch den ehrlichen Predigermonch Bertold.
- E. 184. Daß Dr Struppins wirklich Churfürstlicher Bibliothekar gewesen sen, erhelt aus den Vemerkungen, welche
  derielbe mit seines Namens Unterschrift in mehrere deutsche Handschriften eingeschrieben, besonders aber aus dem Litel
  non No. CCCX.
- S. 192 3. 14. 15 find die Worte: "der kaiserlichen Würde nachs getrachtet und" auszulöschen, und 3. 16. vor "am heftigeften" einzuschalten: "zum Kaiser".
- 6. 246 3. 16 1 Darftellung.
- 6. 264. 3. 3 v. u. ft. noluisse I, noluisti.

6. 266. 3. 3 v. u. 1, ceperimus,

6. 267. 3. 7 v. u. ft missum 1. migtum.

6. 282. 3. 7. ft. Tzetzie [ Tzetzac:

€. 303. 3. 12. ft. XLII. 1 LII.

6. 333. 3. 1. 1. LXVIII.

€. 336, 3. 9 v. 11. ft.-151 f. 131.

6. 337: 3. 10. f. LXXXVIII.

G. 349 ift nach No. CXV. einzuschieben : CXVI. (f. S. 552.)

6. 353 ben no. 7. 3. 2. ft. 106 1: 24. 85.

- Bu S. 353. 3. 3: Es ist dieser alte Druck die schwäbische Chros nik dek Thomas Leprer von Ranckweit, mit der Fortiesung eines Ungenannten, die bende Wegelin zu Lindau (1761. 4.) wieder drucken ließ. M.
- S. 347. 3. 8 v. u. ft. hat I. liet. Die Apostrophen in ber Subanzeige berselben Handichr. 112, gehören alle weg. M.

In der Verlagshandlung erscheint noch im Laufe des Sommers:

hegel, G. W. F., Encuflopadie der philosophischen Wissenschaften. gr. 8.

Wir erbalten in diesem Buche von dem scharfsinnigen Verfasser in einem eben so präcisen, als tlaxen und faklichen Vortrag, die Darstellung seines Systems der philosophischen Wissenschaften, das in seinen einzelnen Zweigen schon so ausgezeichnete Anerkennung gefunden hat. Es wird daher auch als Lehrbuch ihm der allgemeine Vorzug nicht entgehen.

Durch die allerhöchste Verwendung der hohen ver: bunbeten Monarchen, bie preiswurdigen vereinigten Bemühungen erlauchter beutscher Staatsmanner, und bas edle Gefühl für Gerechtigkeit und Billigfeit, welches die gegenwartige Romische Regierung beseelt, ift der Universitat Beidelberg wenigstens jum Theil ein Bunfc gewährt worben, welcher gu verschiedenen Zeiten oftmale und lebhaft geaußert worden, nicht nur von Gelehrten ju Beibelberg ober in ber Pfalg, fonbern von vielen anbern, welchen die wissenschaftliche Bildung in Deutsch: land am Bergen lag. Um 14. Januar wurden Bu Frankfurt von Gr. Erc. bem tonigl. Preug. herrn Minifter, Frenherrn von Sumboldt, 38 Santidriften unfrer atten Bibliothet, welche herr Generalmajor Frenherr von Muffing, ben ber allgemeinen Zuruckforderung der von den Frangofen im Revolutionskriege hinweggenommes nen Werke der Wiffenschaften und Runfte im Berbste 1815, in Verwahrung genommen hatte,

Or. Excellenz bem Großherzogl. Herrn Geheimen Rath Frenherrn von Berstett, zur weitern Befordefung an die Universität Heidelberg übergeben; und am 8. Julius d. I. kamen die 852 meistens altdeutschen Handschriften der Bibliotheca Palatina, welche der Römische Hof unmittelbar aus der Vatikanischen Bibliothek zurückgegeben, in heidelberg an.

Diese 800 wiebergekehrten Manuscripte machten nur einen febr kleinen Theil ber gu Rom befindlichen Bibliotheca Palatina aus; eine viel größere Bahl von Sandschriften biefer berühmten Rüchersammlung ift in Rom gurudgeblieben, nehmlich alle morgenlandischen und von ben lateinischen und griechischen die größere Zahl und unter den lafeinischen besonders mehre durch ihr hohes Alter sehr wichtige und berühmte. Uebris gens ift es fehr wenig wahrscheinlich, wie wir im Folgenden barthun werben, bag bie Batis fanische Bibliothek jemals vollständig alle misfenfchaftlichen Schäge befaß, welche vor bem unglucksvollen Jahre 1622 unfre Stadt und hohe Schule zierten; woraus fich ergeben wirb, wie hoch ber Verluft an wissenschaftlichen Gulfsmitteln anzuschlagen ift, welchen nicht nur unfre Stadt, nicht nur unfer ganges beutsches Baterland, sonbern bie wiffenschaftliche Bilbung übers haupt erlitt, burch die unpatriotische Willfährig: feit bes Bergogs Maximilian von Baiern gegen bas ruhmsuchtige Bestreben bes Pabstes Gregor XV, feinen Ramen burch eine glangende Bermehrung ber Vatikanischen Bibliothek zu ver: herrlichen. Wo ein flegender Feldherr bas Bei= ligthum der öffentlichen Sammlungen für Wiffenschaft ober Runft verlegt, um durch die Gemin= nung folder Trophaen feinen Sieg ju verherr: lichen: ba fublt sich auch bie Raublust ber Eingelnen von jeder Schranke fren, und diese Raub: luft Einzelner, in Zeiten, mo es Kriegsgebrauch war, offentliche Sammlungen von Werken ber Wiffenschaft und Runft als Slegeszeichen hinwegjuführen, hat ben Wiffenschaften, so wie ben Runften, größern Schaben gebracht, als Plun: berungen und Verwustungen durch erbitterte Rriegsheere. Wir wollen nicht an die Rauberegen afterer Zeiten erinnern, fondern nur an bie Begichleppungen im brepfigjahrigen Rriege und in ben letten zwanzig Jahren. Medite

lichen und Privatsammlungen für Wissenschaften und Künste im Kriege, vermittelst der gemein: schaftlichen Uebereinkunft aller Europäischen Bolzker, durch ein heiliges Grundgesetz begründet und für alle nachfolgende Zeiten gesichert, möchten badurch die Sammlungen von Denkmälern, so viele deren, frühern Verwüstungen entgangen sind, gegen Zersplitterungen oder Zerstörungen geschützt werden!

Den Freunden der Litteratur glaube ich einen nicht unangenehmen Dienst zu erweisen, indem ich hier möglichst vollständig sowohl über die Entzstehung, allmählige Bereicherung und Verwalztung, als die Wegführung unsrer alten Vibliosthefen, die Nachrichten zusammenstelle, welche ich theils aus den alten Protokollen unsrer Universsität, theils aus andern Quellen geschöpft habe.

Das Programm von C. C. Wundt de celeberrims quondam Bibliotheca Heidelbergensi, Heidelb. 1786, 4. ist zwar von mir benutt worden; meine eignen Nachforschungen haben mich aber vielfach zu andern Ergebnissen geführt, als die een Wundt mitgetheilten.

## Geschichte der

alten Heidelbergischen Universitäts. Bibliotheten.

#### Erstes Rapitel.

Geschichte der Heibelbergischen Universitäts Bibliothe fen bis um das Jahr 1440. Entstehung und erste Begründung der Stifts Bibliothek zum heil. Geift.

Us zu der Zeit, in welcher die Liebe und Fürsforge des Kaisers Carls IV. für Wissenschaften und Künste die deutschen Fürsten zu gleich günsstigen Gesinnungen für die Wissenschaften aufsforderte und das von dem Kaiser durch die Stiftung der hohen Schule zu Prag gegebene Benspiel auf rühmliche Weise nachgeahmt wurde,



Churfurst Ruprecht ber altere von ber Pfalz bie Universität Beibelberg "zur Ehre Gottes, ber allerseligsten Jungfrau und ber ganzen himmlissichen Sofhaltung" 1) stiftete und reichlich bez gabte: ba gedachte er auch der den Lehrern und Lernenden zur Beförderung und Erleichterung ihrer Bestrebungen in den Wissenschaften nothmendigen Hulfsmittel. Buchhandler, Buchtrödster, Bücherabschreiber, Pergamentbereiter und Berzierer von Büchern wurden durch die anges botene Theilnahme an den Rechten und Frenzeheiten, welche der Churfurst den Magistern und Scholaren der neugestifteten hohen Schule bewils ligte, eingeladen, in Seibelberg sich niederzus lassen 2).

Specie

<sup>1) &</sup>quot;Ad honorem Dei et beatissimae Mariae virginis ac totius coelestis curiae." Worte des Marsilius von Inghen in seiner Nachricht von der Einweihung unserer Universität.

<sup>2) &</sup>quot;Et quia in universitate Parisiensi, studii singuli servientes eiusdem singulis privilegiis
gaudent, quibus magistri et scolares illius
privilegiati sunt: dicto studio nostro in Heidelberg iniciando ampliore favore concedimus per praesentes, ut universi servientes sui, videlicet bedelli, librarii, stationarii

Daß auch schon in den ersten Jahren nach der Stiftung nicht nur zu Giner, sondern fogar zu zwen öffentlichen Bucherfammlungen ber Grund gelegt murde, läßt fich faum bezweifeln.

Son die allgemeinen Verhaltniffe des Bus therwesens in damaliger Zeit machen es sehr wahrscheinlich, daß man auf eine öffentliche Bur dersammlung für die neue Universität dachte. Denn der hohe Preis des Schreibmaterials, des Pergaments sowohl als des damals schon bes kannten Lumpenpapiers, und der badurch be: wirkte gleichfalls hohe Preis der Bücher verstat: tete es nicht jedem Magister oder Scholaren, sich mehr Bucher anzuschaffen, als er zu den Lehrftunden auf das nothwendigste bedurfte. Wie theuer in unfern Gegenden bas Pergament war,

<sup>(</sup>d. i. Buchhandler, melde in Buden ober Stånden auf Markiplagen ihre Bucher feilbieten), pergamenarii, scriptores, illuminatores et alii famulantes eidem, omnes et singuli, eisdem privilegiis, franchisiis, immunitatibus et libertatibus gaudeant in ipso sine fraude, quibus magistri et scolares eiusdem per nos existunt pro nunc, vel etiam postea erunt privilegiati. "Stiftungkurkunde Ruprecht des I. vom J. 1386.

läßt fich baraus abnehmen, baß der Urtiften: facultat im Jahr 1544 ber Preis eines aus 151 Blattern in großem Folio bestehenden Protocoll. buches, wozu fie das Pergament auf der Frank: furter Meffe hatte einkaufen laffen, mit Ginschluß bes Einbandes in gepreßtem Schweinleder, ju Dufaten von ihrem damaligen Defan, Mag. Philipp Rhyner, berechnet wurde 3). Das Pers gament biefes Buches ift zwar von vorzüglicher Gute, und ein fo ausgewähltes Material murbe ben gewöhnlichen Buchern nicht gebraucht; aber wir muffen gleichwohl den damaligen Preis eines Buche von gleicher Starte, wie jenes Protofoll: bud, auch wenn nur Papier baju genommen murbe, menigstens in ben ersten Beiten unfrer Universität, nicht niedriger, fonbern vielleicht hoher anrechnen, indem ben andern Buchern ber Cohn des Ubschreibens hinzukam, wovon ben dem ge: bachten Facultatsbuche, vermoge feiner Bestim: mung, nicht bie Rebe mar. Wie wenige aber waren unter ben bamals besonders beliebten Bus dern, welche weniger als 151 Blatter umfaßten!

<sup>3)</sup> Actor. Fac. Art. Tom. IV. fol. 4 a, et fol. 10 a.

Micht aber blos ber hohe Preis der Bucher machte eine öffentliche Buchersammlung nethwenbig, sondern aufferbem auch bas Bedurfniß guter und genauer Exemplare, nach welchen Ubschriften jum Gebrauch ber Lehrer und Bernenden gemacht werden konnten, besonders von den Werken, welche ben bem Unterricht gebraucht wurden. Muf ben alten Universitaten hatte man mit gutem Grunde ein fehr wachsames Auge auf bie zum Verkauf ausgebotenen Bucherabschriften. Bu Paris fanden die Buchhandler uhter febr ftren= ger Aufficht, fie durften feine andre Bucherabschriften verkaufen, als solche, welche von ber Universität untersucht und gebilligt worden ma= ren, und jeder Buchhandler mußte ben feiner Unnahme auffer ber Leiftung anderer Pflichten auch bie gemiffenhafte Erfullung biefer Berbind: lichkeit mit einem fenerlichen Gibe auf bie beiligen Evangelien geloben 4). Gine gleiche Aufficht über bie zu Beidelberg sich ansiedelnden Buchhandler



<sup>4)</sup> Bulaei Hist. Univ. Paris. T. IV. S. 278, wo der urfundliche Bericht mitgerheilt ift, von einer am 6. Oft. 1342 gehaltenen allgemeinen Bersammlung der Universität, in welcher sammt.

und Büchertröbler gab also Ruprecht ber altere auch seiner Universität, welche dem pabstlichen Willenbriese sowohl als dem auf das deutlichste ausgesprochenen Willen des Stifters gemäß, durchaus alle Einrichtungen und Ordnungen der Pariser Universität genau befolgen und überhaupt nach den Gesetzen dieser berühmten hohen Schule regiert werden sollte 5). Wie aber konnte den Lehrern

liche Buchhändler aufs Neue zur gewissenhaften Erfüllung der ihnen vorgeschriebenen Pflichten eidlich sich verpflichten mußten, weil mancherlen Klagen gegen sie vorgebracht worden.

<sup>5) &</sup>quot;, Ne," fagt ber Churfurst Ruprecht in dem oben angeführten Stiftungebriefe, ,, libertate nobis concessa per sedem apostolicam super studio Heidelbergensi ad instar studii Parisiensis fundando videamus abuti, et ex hoc divino judicio subjacentes concesso privilegio privari mereamur, provido consilio perpetuis temporibus in illo statuimus observandi (Tolner hat in feinem Aboruce, Cod. diplom. S. 123 verbesfert: observari), ut universitas studii Heidelbergensis regatur, disponatur et reguletur modis et maneriebus in universitate Parisiensi solitis observari ac ut Parisiensis studii, ut pedissequa utinam digna, modis convenientibus gressus imitetur."

zugemuthet werden, aus ihren eigenen Mitteln die Werke sich zu verschaffen, deren die neu entstehende Lehranstalt bedurfte!

Es läßt sich also unter biefen Umftanben eine hohe Schule ohne eine öffentliche Sammlung von Büchern faum benten, und wie konnte es alfo wahrscheinlich fenn, daß nicht gleich von Unfang an ein Theil der Einkunfte, womit Kurfurft Ruprecht der Meltere feine Universitat begabte, gur Unschaffung der erforderlichen Bucher angewandt worden ware. Dagegen ift es wenig mahrscheinlich. daß Churfürst Ruprecht der altere fich noch insbesonbere und unmittelbar aus eignen Mitteln bie Stif= tung einer Bibliothek fur die Universitat habe angelegen fenn laffen; wenigstens wird er nirgends als der unmittelbare Stifter einer folden Bibliothet genannt, und Marfilius von Inghen, ber erfte Rector unfrer Universitat, murte in ber merke würdigen Radricht von der Eröffnung ber neuen Lehranstalt und ben ihr ertheilten Privilegien. welche fich in bem erften Protofollbuch befindet %,



<sup>6)</sup> Hottinger hat in seinem Programm: Collegium Sapientiae restitutum sive Oratio secularis de Collegio Sapientiae quod Hei-

eine so wichtige Unstalt nicht unerwähnt gelassen haben, wenn sie schon in der ersten Ausstattung unsrer Universität begriffen gewesen ware.

Daß aber schon die ersten Lehrer der alten Ruperta für die Gründung einer Büchersamm: lung bedacht waren, dies dürfen wir nicht blos als wahrscheinlich vermuthen, sondern wir besigen darüber ziemtich sichere Zeugnisse. Denn schon zehn Jahre nach der Stiftung der Universität, im Jahr 1396, wird einer Bibliorhek der Arztisten Facultät erwähnt; und die Universität kauft aus der Hinterlassenschaft ihres ersten Canzlers, des Probstes zu Worms, Conrad von Gelnhau-

delbergae est, Heid. 1656. 4. p. 30. sq. den Anfang dieser Nachricht mitgetheilt. Man hat sie für versoren gehalten (f. Wundt de Marsilio ab Inghen, primo Universitatis Heidelbergensis Rectore et Prosessore, S. 11, Ann. 1.), sie sindet sich aber in dem im Tert angesührten Protocollbuch fol. 35 sq. Diese Nachricht ist übrigens nicht von des Marsilius eigner Hand geschrieben, wie Wundt meint; denn von derselben Hand ist sole (im J. 1396) aufgezeichnet und überhaupt die Chronif der Univerzsstät bis zum J. 1402 fortgeführt worden.

fen, welche burch beffen letten Willen zwar ber Universitat vermacht, aber gur Errichtung eines Collegiums nach der Beise ber Gorbonne zu Paris bestimmt war, die fammtlichen Bucher, und über: giebt diese durch einen in ber Bersammlung aller Facultaten am 29. Gert. 1396 einstimmig gefaßten Beschluß der Urtiften Facultat jur Aufbewahrung in ihrer Bibliothet und zur Benugung, unter bem Borbehalt, daß ber Plat hinreichend und sicher genug fen 7). Bu berfelben Zeit ward bie Bibliothek ber Urtiften : Facultat fehr wefentlich vermehrt durch das Vermachtniß des Marfilius von Inghen, welcher die Universitat gur Erbin feiner Buchersammlung in feinem letten Willen einsette. Denn in ber eben ermahnten Berfamm= lung überließ bie Universitat ber Urtiften : Facultat auch aus diefer Sammlung alle Bucher, welche zu den Fachern diefer Facultat gehörten 8).

<sup>7)</sup> Act. Univ. T. I. fol. 62 a. Johann de Moet war damals Rector.

s) "Item in eadem congregatione deliberatum fuit, quod libri in artibus, qui fuerant Magistri Marsilii sub eisdem conditionibus apud eosdem (Artistas) deponerentur." Ibid. l. c.

Es erhellt eben aus dieser verfügten Trennung der Bücher des Marsilius von Inghen, daß schon damals ausser der besondern Bibliothek des Urstisten: Collegiums auch noch eine Büchersammlung der Universität, also vornehmlich der drey obern Facultäten, vorhanden war.

Go befaß also die Universität Beidelberg schon am Ende bes vierzehnten Jahrhunderts zwen Bis bliotheken, welche burch verschiedene Schenkun= gen, und auch, wiewohl eben darüber aus diefen erften Zeiten feine Dachrichten vorhanden find, burch Unschaffungen aus ben Ginkunften der Uni: versitat vermehrt wurden. Bon ben Protofollbus dern ber Universitat aus ben altern Zeiten haben fich überhaupt ben ben mehrfachen Verwüßungen, welche unfere Stadt erfahren und ben baburch veranlaßten mehrmaligen Unterbrechungen der Univere fitat, nur einige wenige erhalten; und aufferbem find die darin enthaltenen Nachrichten fehr unges nugend und unvollständig, indem die Verhandluns gen bes Genats sowohl als ber Facultaten nur auszugsweise und wie sie sich der Erinnerung der Diederfchreibenden barboten, nicht mit planmäßis ger Wollstandigkeit abgefaßt find. Die Decane

der Artisten: Facultat trugen die Werhandlungen ihres Decanats erst nach deffen Ablaufe in das Facultatsbuch ein, und einige, wie ausbrücklich angemerkt wird, erst auf mehrmalige Erinnerung. Wenn daher auch in spätern Zeiten nur selten der Bücheranschaffungen Erwähnung geschieht, so durfen wir daraus gewiß nicht schließen, daß keine Statt gefunden.

Daß die Urtiffen : Facultat im Befige einer eigenthumlichen Bibliothek gewesen, kann nicht befremden, fobald man fich der Verhaltniffe erinnert, in welche diese Facultat auf ber Ruperta nach bem Mufter ber Parifer Universität gestellt worden. Sie bildete eigentlich bie Grundlage ber Universitat, jeder Lehrer auch in ben andern Facultaten geborte ihr gewiffermaßen an; benn er mußte erft den Meiftergrad von ihr erlangt haben, bevor er als Lehrer in einer der brey andern auftreten konnte. In den erften Jah: ren unfrer Universitat genoß bie Urtiften . Facultat, ebenfalls nach bem Mufter ber Parifer Universitat, des Vorzugs, daß der Rector ber Universität nur aus ihrer Mitte ermählt mer: ben konnte. Was aber besonders die fruhe Ent.

stehung einer besondern Bibliothek dieser Facultät erklärt, ist der Umstand, daß sie von Unfang an reichlicher, als die andern Facultäten, aus: gestattet war; daher auch, so oft zu gemeinschafts lichen Lasten der Universität benzutragen war, der Urtisten: Facultät die größte Bensteuer zuge: muthet wurde <sup>9</sup>). Diese Facultät konnte eben

<sup>9)</sup> Bepfviele davon finden fich in den Protofollen der philos. Facultat mehrere, noch mahrend bes fechezehnten Jahrhunderis. Mehrere Male mur: ben auch freylich die herren von der Artiften= Sacultat unwillig, weil ju oft Unforderungen an fie gemacht murden. Bergl. 3. B. Acta fac. Art. Tom. III. ad a. 1549. fol. 129 a. Dagegen maren fie nicht wenig froh, als im 3. 1556 ihr Fiscus fie in den Stand fette, Den von bem Religionegefprach ju Borme jurud= fehrenden Philipp Melanchthon mit feiner Befellschaft recht stattlich zu bewirthen. Da ich nicht glaube, daß biefe merfwurdige Rachricht fonft fcon befannt gemacht worden ift, fo theile ich fie, obgleich fie nicht gerade ju unserem Gegenstande gehört, hier aus Actor. fac. Art. T. IV. fol. 67 mit: Quinto Cal. Novembr. (1556) totius Germaniae lumen et inclitae Acad. Wittemb. columna, Dom. Philippus Melanchthon, qui e colloquio Wormatiensi Heydelbergam venerat, simul cum iis qui cum ipso erant, qui fuerant D. Casparus

beswegen auch am ersten sich eine eigne Bibliothet verschaffen.

Peucerus, Philippi gener, Mathematices professor Wittenbergensis, M. Jacobus Rungius, Th. prof. Grypswaldiae Pomeranorum, a collegio artium convivio est exceptus. In quorum gratiam ex nostris ad coenam invitati sunt D. Joannes Wagenmannus, D. Petrus Lotichius, D. Michael Dillerus, concionator principis, et Stephanus Gelerus, Secretarius Cancellariae, Fa= cultate ex fisco sumptus pro hospitibus praebente, singulis vero collegii praefati personis de suo symbolum solventibus; pro hac in ipsum humanitate et reverentia D. Philippus collegio artium summam benevolentiam et perpetuum studium obtulit. Non praetereundum, quod cum idem eo die, quo a Decano (M. Michaele Clodio Hallensi) et D. Jacobo Micyllo mane erat ad coenam invitatus, a Christophore Probo Doctore, antiquo principis Cancellario, per servum invitaretur, negavit se venire posse, quod a Decano vocatus, eidem propter juramentum in baculariatu suo praefato praestitum Heydelbergae, potius morem gerere teneretur. Sequenti die genero ipsius, D. Casparo Peucero, coenae exhibitae lautitiam extollente, respondit socer: philosophi sunt senatores facultatis artium, propterea intelligunt etiam voluptates.

Auffer ben oben erwähnten Ochenfungen wurden noch vor bem Ablaufe bes vierzehnten Sahrhunderts die Beidelbergischen Buchersamm: lungen vermehrt burch bie hinterlaffenen Bucher des Magister Gerhard von Emelissa. Bald bar: auf vermachte Meifter Colinus, Cantor ben St. Paul in Worms, ein Reffe bes Probftes Conrad, des erften Canglers unfrer Universitat 10), burch bas Benspiel feines Oheims zu gleicher Frengebigkeit aufgemuntert, feine meiftens juris ftischen Bucher ber Universität, und noch vor bem Ende bes erften Jahrzehends vom funfzehnten Jahrhundert fiel ber neuen Lehranstalt burch Schenkung auch bie go Bande gahlende meift theologische Bibliothek des Bischoffs Matthaus von Worms und im 3. 1417 bie 91 Banbe ftarfe Buderfammlung bes Meifters Johannes Munginger ju, fo wie burch Bermachtnif bes Meifters Johann be Moet im Jahr 1417 eine Sammlung von 17 juriftifchen Buchern; einiger fleinern Schen-Eungen und Vermachtniffe nicht zu gebenfen 11).

<sup>10)</sup> G. unten Cap. II. Anmerf. 6.

<sup>11)</sup> Anno Domini MCCCCX quinto die Martii infra 5 et 6 horas de mane obiit venera-

Die Vertreibung der sammtlichen Juden durch iben Chursurst Ruprecht II. im Jahr 1391 und die Lergrößerung der Besitzungen und Einkunfte unstret Universität durch drenzehn Judenhäuser und überhaupt alle liegende Gründe der vertries benen Juden war auch nicht ohne günstige Wirkung für die Bibliothek; denn die Universität erlangte dadurch nicht nur eine bedeutende Unzahl Hebräisscher Bücher, sondern auch eine lateinische schrift, sehmlich die Summa Raymunds cum apparatu Wilhelmi, und eine Schrift über die damalige Kirchenspaltung 12). Ob nun die Sebräischen Bücher in der hernach zu einer Rapelle

bilis princeps, dominus Matheus Episcopus Wormatiensis, sepultus in ecclesia sua, in Theologia Magister egregius, qui universitati multos utiles libros donatione inter vivos donavit. Ib. fol. 2 a. Das Verzeichniß dieser dren Sammlungen findet sich am Ende des ersten Matrifelbuches. S. davon unten im folgenden Cavitel.

<sup>12)</sup> Item inter libros Judaeorum inventa fuit summa Raymundi cum apparatu Wilhelmi.
... Item unum volumen de scismate in parva forma in papyro etc. Act. Univ. T. 1. fol. 105 a.

. unfrer lieben Frauen geweihten Gynagoge ber Juben gefunden, oder ben einzelnen Juden abgenom: men wurden, wird nicht gemeldet; wahrscheinfich war das Lettere ber Fall. Man hielt es nun zwar in diefer Zeit, in welcher die Bebraifche Sprache noch nicht auf ben hohen Ochulen gelehrt wurde, für rathfamer, jene Bebraifchen Bucher ju verfaufen; es zeugt aber von dem guten Ginne ber bamaligen Bater unfrer hohen Schule, bag fie , bie Uhndung von der Wichtigkeit ber Erlernung der Sebraischen Sprache hatten, und baber ben Befchluß fagten , einen Salmud ju funftigem Gebrauche der Universitat juruckzubehalten 13). Durch ben Verkauf ber übrigen, welchen nach bem Beschlusse bes Senats Marfilius von Inghen und ber Magifter Nicolaus Burgmann beforgten,

<sup>13)</sup> Item sait deliberatum quod de libris Judaeorum retineatur unus Talmud pro sutura utilitate Universitatis. Ibid. sol. 45 Der erste öffentliche Lehrer der Hebraischen Sprache (publicus linguae hebraicae lector) auf unster Universität, Iohann Böschenstein aus Eslingen, murde erst im J. 1522, also 130 Jahre später, angestellt. S. Wundt Memorabilium Ord. Philos. Heidelb. Part. II. S. 4.

wurde eine gang erhebliche Summe Geldes ge-

Wo die ersten Bücher der Universität vor dem Jahre 1390 aufgestellt waren, ist uns nicht bekannt; vielleicht in irgend einem Kloster. In den ersten Zeiten hatte selbst die Universität nicht einmal einen eigenthümlichen Ort für ihre Zussammenkunfte, also auch kein eigentliches Universsitätshaus; sie erhielt erst in der zu einer Capelle unster lieben Frauen umgewandelten Judenschule einen Versammlungsort; als der erste Ort der akademischen Zusammenkunfte im Jahre 1386, wird der theologische Hörsaal ben den Minoriten genannt 15). Dasi der Platz, wo man die, ans

<sup>14)</sup> Item donavit Universitati libros Judaeorum, qui fuerunt venditi et bona summa pecuniae provenit. Ibid. fol. 99 a. Im Jahr 1392 hatten Marsilius von Inghen und Nicos laus Burgmann noch 41½ Gulden davon in Händen, welche Summe sie hamals ablieferten. Ibid. fol. 486.

<sup>15)</sup> Consequenter die Jovis sequente, facta congregatione magistrorum et scolarium apud fratres minores hora prima post meridiem in lectorio sacre theologie, etc. Act. Univ-T. I. fol. 36 b.

fange fehr geringfügige, Buchersammlung ber Urtiften : Facultat zuerft niebergelegt hatte, wenige ftens fehr beengt war, fieht man aus ber Be: bingung, welche die Universitat, wie wir oben faben, ihrem Befchluß wegen Einverleibung ber Buchersammlungen bes Conrad von Gelnhaufen und Marsilius von Inghen in die philosophische Bis bliothek zufügte. Co wie aber im Jahre 1390 die Lehrer ber Universitat burch die Schenkung ber Jubenhauser frepe Wohnung erhielten; eben fo verschaffte in bemfelben Jahre bas Bermachtniß bes Domprobstes Conrad von Gelnhaufen ben Buchersammlungen ber Universität einen anges meffenen Plat. Denn nachdem aus diefem Bermachtniß ber Churfurst Ruprecht ber jungere felbst, Graf Beiarich von Sponheim, Meister Marsilius von Inghen und herr hartmann von Sandschuchsheim, als von bem Domprobst Conrad angeerdnete Vollstrecker seines letten Wils lens, burch ben Unkauf von vier Garten auffers halb ber Statt in ber Begend, "genannt bin: nder margbron," eine Hofftat erworben und bar: auf bas erfte Collegium der Meister, in der Ges gend, wo jest die Seuftraße ift, erbauet bat: ten: so erhielt in einem Saale des Erdgeschosses von diesem Collegium die Bibliothek der Artisten; facultät ihre Aufstellung, so wie ein Saal des obern Geschosses der Bibliothek der Universität eingeräumt wurde.

Diefes Collegium, welches bis zu ber graufamen Berbrennung der Stadt durch die Frans gofen im 3. 1690 bestand, war, der Beschreis bung bes im 3. 1708 gestorbenen Metropolis tans zu Rotenburg an ber Fulba, Friedrich Quea, in beffen Europaischem Belikon zufolge 16), ein gang stattliches Gebaude von zwen Stock. werken und mit zwen Flügeln verfeben; es hatte zwen Gingange und einen geraumigen Sof, beffen Mitte ein Springbrunnen gierte. Der Genat hatte barin fein Urchiv und feinen Berfamm: lungsfaal, und bie Artisten ihren größern Sorfaal; fur mehrere Studirende waren Wohnun. gen vorhanden, fo wie auch ber Pedell feine Wohnung barin hatte; die Bibliothefen waren in bem öftlichen Flügel aufgestellt. Der bagu gehörige Garten war in bem Befige der Urtiften=

<sup>16)</sup> Europ. Sel. Frankf. 1711. 4. S. 364.

Facultat und hieß beswegen ber philosophische Garten. Aber die Mahe des damaligen Churfürstlichen Marstalls war unangenehm, und jog ber Universität in ber spatern Zeit einige Unforberungen ju, welche fie fehr ungern befriedigte. Denn bem Churfurften Ludwig V. bem Fried: fertigen mußte die Artisten : Facultat nicht nur im Jahr 1505 auf ben Untrag ber Universitat die Grabung einer oben ju bebeckenden Grube für ben Ubfluß bes Unraths aus bem Marftall ge. statten, so besorgt sie auch mar, bag bas verbors gen fich bort sammelnde Baffer ber Bibliothek nachtheilig fenn mochte 17); fondern die Urtiften= Facultat mußte sogar noch im Jahr 1509, auf die durch den Stadtschultheißen eröffnete Forde: rung des Churfurften, von ihrem Garten ein Stuck, gang nahe ben ber Bibliothek, von 9 Fuß Cange und 8 guß Breite, jur Erweiterung bes Churfurftlichen Marstall : Gebaudes, abtreten. 18).

<sup>17) &</sup>quot;Ne aqua ibi latens et stans damno esset liberariae." Act. Fac. Art. T. III. fol. 25 a.

<sup>18)</sup> Als der Churfürst Ludwig dieses Gesuch (quatenus spacium novem pedum longitudinis, octo vero latitudinis, in orto facultatis juxta

Bu diesen beyden Bibliotheken kam sehr bald durch die Errichtung des königlichen Stiftes an der heil. Geisterche noch eine dritte Büchersammlung, welche ebenfalls der Universität gehörte. Denn auf das Unsuchen des späterhin zum Römischen König erwählten Churfürsten Ruprecht III. erhob Pabst Bonifacius IX. im Jahr 1400, um die Residenz des Churfürsten durch eine neue Zierde zu verherrlichen, die Kirche zum heil. Geist, wel: che bis dahin eine von St. Peter ausserhalb der

bibliothecam, Suae Serenitati concederetur, quod stabulo suo aliique structurae prius sibi indultae adjiceret) der Artisten - Facultat durch den Stadischulgen (praesectum urbis) eröffnen ließ: fo nahm die Facultat die geringe Bahl ber anmesenden Mitglieder in der Gigung, worin darüber entschieden werden soute (am Montage nach Quasimodogeniti), jum Bormande, um zu antworten, daß fie bermalen nichts bestimmen fonne. (Ibid. fol. 36 a.) In einer fpatern Berfammlung der Facultat murbe aber Das Ansuchen Des Churfurften gemahrt. (Ibid. fol. 38 b.) Uebrigens war bekanntlich das jegige fogenannte Marftallgebaude am Redar ebemals das Arfenal oder Zeughaus. Abbildung von Beidelberg in Geb. Munfters Cosmographie, deutsche Ausg. Bafel 1567. 301. ©. 899.

- Mary Barrell

Stadt abhängige Filialfirche gewesen war, jur unabhangigen Rirche, geftattete bie Errichtung eines Stiftes an berfelben, und verfügte bie Ber: fegung von vier Pfrunden ber Rirche St. Maria ju Meuftadt ju diesem Stifte. Uber erft fein Gohn, ber Churfurft Ludwig ber Bartige, vollenbete bie angefangene Stiftung, und erhielt von bem Pabft Martin V. in einer bald nach beffen Bahl zu Conftang (im 3. 1417) ausgefertigten Bulle die Bestätigung aller von dem abgesetten Pabit Gregor XII. bem Stifte ertheilten Rechte, und Die zwolf Pfrunden biefes neuen Stiftes murben auf folgende Beise vertheilt: Drey Pfrunden wurden ben Magistern der Theologie verbehalten, eben fo viele ben Doct oren bes canonischen Rechts; die fiebte Pfrunde bem jedesmaligen Pfarrvicar von St. Peter und die achte bem Stadtprediger, doch unter ber Bedingung jugetheilt, daß diese wenigstens den Grad bes Baccalaureats in der Theologie sich erworben hatten; eine neunte Pfrunde ward einem Lehrer der Urgnenfunde jus gewiesen, und die bren übrigen ber Urtiften : Fa: cultat. Die erledigten Pfrunden wurden burch die Bahl aller graduirten Personen der Universitat

von allen Facultäten, welche der Rector zu berufen hatte, wieder besett 19). Es war also dieses Stift der Universität angehörig; und eben so
war auch die Bibliothek, welche aus den Einkunf;
ten des Stiftes gegründet wurde, eine Universit
täts. Bibliothek.

Es ist ein sehr erfreuliches Zeugniß von der für Wissenschaft und Gelehrsamkeit günstigen Gestinnung der Churfürsten Ruprecht III. und Ludwig des Bärtigen, daß ben der Gründung des neuen Stiftes sogleich auch auf die Unschaffung wissenschaftlicher Hülfsmittel für die Mitglieder desselben Bedacht genommen wurde, und es wurz den selbst Vermächtnisse oder Schenkungen, welche zum Vortheil der Büchersammlungen gemacht wurden, durch Vorrechte eben so sehr begünstigt, als

bendam vacare contigerit in ecclesia regali praefata, rector universitatis dicti studii pro tempore existens convocationem faceret generalem omnium graduatorum de omnibus facultatibus ejusdem universitatis, et sub praestito juramento vota scrutaretur singulorum de persona habili sufficienti et ydonea de facultate defuncti.

für ben Bau und die Verzierung der Kirche gemachte Stiftungen. 20).

Auch diese Bibliothek erhielt gleich innerhalb ber beyden ersten Jahre nach ihrer Entstehung eine Bereicherung durch das Vermächtniß des Magisters Wilhelm von Deventer, welcher im Jahr 1419 eine Pfründe an dem neuen Stifte in seinem letten Willen gründete und zu reichlis

<sup>20)</sup> Et ut praedicta regalis ecclesia in fabrica, jocalibus, libris, ornamentis et paramentis huiusmodi, ad laudem divini nominis gloriosius susciperet incrementa, voluit (Gregorius XII.) et eisdem Decano, Custodi, Canonicis, Vicariis, Ministris, Servientibus et personis eadem auctoritate concessit, ut injuste acquisita vel incerta bona per aliquos infra civitatem et dictam dioecesin Wormatiensem usurpata vel habita minus juste, legitimis heredibus vel illis quibus de jure deberent, non existentibus, restitui non valerent, si dictae ecclesiae largirentur seu donarentur, ea Custos dictae ecclesiae pro tempore existens reciperet, et de consensu dictorum Decani et Capituli in fabricam seu reparationem aut meliorationem huiusmodi vel alium quemcunque pium usum einsdem regalis ecclesiae convertere valerent. Copialbuch fol. 71 b.

der Begabung biefer Pfrunde alle seine artistisichen, medicinischen, theologischen und canonischen Bucher dem Stifte vermachte 21).

Dies war der erste Unfang der Bibliothek des Stiftes zum heil. Geist, welche in dem Chor der heil. Geistirche aufgestellt und späterhin durch glänzende Bereicherungen so wichtig und berühmt wurde.

<sup>21)</sup> Item legavit omnes et singulos libros tam in artibus quam in medicina et theologia et altero jurium ad praesatum benesicium dotandum et augendum. Testament des Wilhelm von Deventer im Copialbuch sol. 130.

## Zwentes Kapitel.

Bustand der benden Universitäts - Bibliotheken in jener ersten Periode.

Wir unterbrechen hier die Erzählung der Versmehrung und Erweiterung unfrer alten Biblio: theken, weil wir dis zu diesem Zeitpunct über den Bestand derselben vollständige Rechenschaft geben können. Denn wir wissen sehr genau, welche Werke diese benden Büchersammlungen im Unsfange des 15. Jahrhunderts enthielten; theils aus den in dem ersten Protokollbuche und der ersten Matrikel der Universität enthaltenen Verzeichniss sent, wahrscheinlich sehr bald nach der Erwerbung des letzten der erwähnten Vermächtnisse, geschries

<sup>1)</sup> Sie flehen in bem Protofollbuch fol. 102 b. sq.

bene Catalogen ber dren Universitäts:Bibliotheken. Das Protokollbuch enthalt die Verzeichniffe ber Schenkungen von Conrad von Gelnhausen, Marfilius von Inghen, Gerhard von Emeliffa und Colinus, so wie der Bucher, welche die Univerfitat aus ber Dachlaffenschaft eines, uns fonft nicht bekannten, Deifters Conrad gefauft hatte. Die Bergeichniffe, welche am Enbe ber erften Matris tel fich finden, umfaffen alle oben ermahnten Bermachtniffe. Die Berzeichniffe bes Protofollbuchs find, mit Musnahme ber Bucher von ben Meistern Gerhard und Colinus, nach ben Facultaten geordnet, also baß mit Unterscheibung ber verschies denen Bermachtniffe zuerft bie theologischen, bann bie juriftischen, hierauf bie medicinischen und gu: legt die artistischen Bucher aufgegahlt werben. Die Bergeichniffe in bem Matrifelbuch bagegen find nach ben Bermachtniffen zufammengestellt, und nur ben ben benben erftern Bermachtniffen burch dieselben Ueberschriften, wie in dem Pros totollbuche, bie verschiebenen Sacher von einander gefondert worden. Uebrigens find im Befentlis chen biese Bergeichniffe an benben Orten gleich; lautenb.

Die Werzeichniffe ber brey erften Schenfungen find ichen im Jahr 1396 einem Befchluffe bes Genats zufolge in benbe Bucher eingetragen worden, und auch die übrigen find ohne Zweifel als authentische Arbeiten ju betrachten. Diefe Bergeichniffe berichten also auf die bundigfte Beife, welche Bucher unfre Universitat bamals befag. Die Angaben derselben sind zwar fehr furg, meis ftens ben Titel ber Werke auf moglichft furge Beife bezeichnent, boch hinreichent, um bie bezeichneten Werke zu erkennen, zumal, ba immer bie Worte angegeben find, womit bas zwente und lette Blatt anheben, g. B. Item tertiam partem summae. 20 folio: ,,et hoc collatum est, 66 postremo: ,, verum passio ejus impedivit." Unangenehmer ift es, daß in diefen Werzeichniffen fo wenig als in ben benben Catalogen, welche unten beschrieben werben follen, die Sprache, in welcher die Bucher geschrieben waren, bemerkt wird; wiewohl wir nicht zweifeln burfen, baf es lauter lateinische Sanbichriften, also auch von den griechischen Texten, welche auf: geführt werben, nur Uebersetungen maren. Ben einigen Cobicibus wird auch bie Urt bes Ginbandes bezeichnet, burch in ober cum asseribus, cum asseribus clavatis, sine asseribus, ober ligatus in viridi corio u. dgl. Bey einigen wird noch bemerkt, daß sie auf Pergament oder Papier geschrieben, ben andern, daß sie unvollsständig waren (z. B. tractatus incompletus). Zuerst werden also die theologischen Werke aus der Verlassenschaft des Courad vou Gelnhausen aufgesührt. Dieses Verzeichniß ist noch unter dem Rectorat des Magister Vertold von Dippurg eingetragen worden 2), die nachfolgenden noch in demselben Jahre unter dem Rectorat des Johann de Noet 3). Es sind ihrer 84, darunter, ausserzwenen unvollständigen eignen Schriften des Probstes, unter dem Titel: Quaestiones, eine

<sup>2)</sup> Anno Domini, heißt es im Protofollbuch fol.
102 b. und eben so in der Matrifel, MCCC
nonagesimo sexto in rectoria M. Bertoldi
de Dyppurg de jussu dominorum Doctorum
subscripta sunt huic libro annotata.

<sup>3)</sup> Fol. 103 h. im Protofollbuch heißt es: Anno Domini MCCCo nonagesimo sexto in rectoria venerabilis domini Johannis de Noet, Decretorum Doctoris, infra scripta praesenti libro sunt annotata. Denn auf Bertold von Opppurg folgte in diesem Jahre als Rector

Bibel (Biblia magna et hona), die Etnmologien bes Ifiberus, Beda de frequentatione orationis Dominicae. Uebrigens meift scholastische Schriften, ber Commentar bes Micclaus be Epra über ben Pfalter und beffelben Ochrift: Quaestio qua probatur ex scriptura Hebraeorum, Christum jam venisse in carnem; ein Sertum b. Mariae virginis metrice und eine oratio ad landes b. Mariae virginis, die libri sententiarum, die Schrift des Wilhelm von Paris de fide et legibus, die Summa und quodlibeta bes Themas von Aquino und mehre Erlauterungs: schriften barüber, so wie verschiedene andere Schriften ber Scholastifer Wilhelm Occam, Uns felm, Bugo von St. Bictor, Beinrich von Gent; auch einige Schriften bes beil. Mugustinus, bes heil. Gregorius, Johannes von Damascus, und bes beil. Bernhard. Bon fonft unbefannten Schriften fommt hier vor ein Commentar eines

Marsilius von Inghen (zum siehten Male ers wählt), und als dieser noch vor dem Absaufe seines Rectorats (am 20. August) starb, mählsten die Magister am 21. August den Doctor Iohann von Roet. Actor. Univ. T. I. fol. 62 a. Schwab Syllab, Rector. p. 21.

Conrad von Ebrach über bie Summen und bie Schrift eines Magister Gerhard Groet über die Ungulaffigkeit der Priesterebe (de presbyteris fornicatoribus). Es folgt hierauf 2) bas Verzeichniß ber theologischen Bucher aus bem Wermachtniß bes Marsilius von Inghen 4), 71 an der Bahl, meift in gloffirten Terten ber beilis gen Schrift (nehmlich nach ber lateinischen Ueber: setzung), Predigten, der historia scholastica, verschiedenen theologischen Schriften der Scholasti: ker Wilhelm von Paris, Vonaventura, Richard von St. Victor., Thomas be Urgentina, Beinrich von Gent bestehend. Von Petrus von Tarentas fia, aus bem Predigerorden, welcher im 3. 1276 als Inniecenz V. Pabst wurde, finden sich hier tractatus super libros summarum, und bann wieder besondere Tractate super secundum und super quartum summarum, welche weder Eris themius (de scriptor. eccles.) noch Bulaus (Histor. Univ. Paris. T. III. G. 705) unter ben

<sup>4)</sup> Registrum librorum in Theologia, quos venerabilis Mgr. Marsilius de Inghen bo. me. Sacre pagine professor egregius, primus in theologica facultate promotus in hoc studio, vniversitati ejusdem dereliquit.

Schriften bieses Scholastikers aufzählen. Huch Fommen einige eigne Ochriften bes Marfilius von Inghen und feines Collegen, Beinrich von heffen ober homburg vor, also ans gegeben: Item quaedam collecta Magistri Henrici de Hassia in papyro quae incipiunt , iuris lucifer " (?). Item vnum volumen, in quo continentur epistolae quaedam Henrici de Hassia ad R. (Rupertum) juniorem et principium ipsius Marsilii super Danielem cum aliis diversis. Item quaestiones Magistri Marsilii super summas in duobus voluminibus. Item scriptum suum super Danielem. Den Beschluß Dieses Bergeichniffes madt ein Cober unter bem Titel: Dyadema (sic) Monachorum cum aliis diversis 5). 3) Das Bergeichniß ber Bucher, welche bie Univers

<sup>5)</sup> In diesem theologischen Nachlaß des Marsilius von Inghen sinden sich auch drep Bande, welche er als Unterpsand sur dargelichenes Geld angenommen hatte. Item penthateueum cum glossa et stat pignoris pro duodus flor. . . . Item duo volumina in papyro et asseribus, in quorum uno sunt quaestiones Magistri Henrici de Oyta et in secundo continetur finitus

Magister Conrad von Worms 6) erkaufte, 16 Bande ebenfalls meist scholastischer Schriften, z. B. die Schrift bes Unselmus, cur deus homo, die Summa Pisani, d. i. des Joh. Pecham Pisani, b. i. des Joh. Pecham Pisani, eine Schrift unter dem Titel: Manipulus florum, auch einige Schriften des Conrad selbst.

Nachdem damit die theologischen Werke vollsständig verzeichnet sind, so folgen die Verzeich; nisse der juristischen Werke, also: 1) aus der Verlassenschaft des Probstes von Worms, die auf das kirchliche sowohl als das bürgerliche Recht sich

Aegidius (?) et quaedam alia et stant pignoris pro sex florenis a Magistro Volprecher. (Die gesperrt gedruckten Wörter sind in der Handschrift nicht ganz leserlich) Daß wenigstens die Quaestiones des Heinrich von Opta nicht eingelöst worden, sehen wir aus den Catalogen, welche weiter unten beschrieben wers den sellen. Denn in diesen kommen sie unter den Büchern der Artisten : Facultät vor.

<sup>6)</sup> Es kann wohl nicht bezweifelt werden, daß diefer Meister Conrad von Worms eine verschiedene Person ist von dem Wormser Probst Conrad, welchem die Universität das bedeutende Vermächtniß verdankte.

begiehenden Werke, 40 Banbe. Bas barunter wirklich juriftisch ift, bezieht fich zumeift auf bas canonifche Recht; auffer bem Texte ber verfchiebenen Theile des Corpus juris canonici, j. B. Novella Joannis Andree super sextum, praeter regulas juris; in vno volumine de papyro domini Joannis Calderini de appellationibus; tractatus de cessatione jurium. Merfwurdig mag folgender Coder gewesen fenn: Tractatus de statutis civitatum, statuta facultatis theologicae in studio Bononiensi. Genft werden auch hier mehrere theologische Schriften aufgeführt, wovon man nicht einsieht, wie fie jum canonischen Recht gerechnet werden fonnten , g. B. declaratio b. Jeronymi super symbolum concilii Nicaeni, expositio fidei b. Jerovymi ad Damascum, tractatus Jeronymi ad Alexandrum de resurrectione carnis. Huch find bier einige Berte hinzugefügt, welche nicht zur Bibliothet bes Conrad von Belnhaufen gehoren, nehmlich bie oben bereits ermahnten unter ben Judenbus dern gefundenen Odriften: Summa Richardi und das Buch de schismate. Um Ende wird nech bemerkt, bag bren Berke aus ber Berlaffenschaft

des Probstes noch fehlen, deren Gebrauch berselbe dren Personen für ihre Lebenszeit verstattet, und welche also erst nach deren Tode der Universität zufallen sollten 7). Bedeutender waren 2) die juristischen

<sup>7)</sup> Diefes Umftandes wird auch in ben Ucten ber Universität ermabut, und zwar noch genauer (T. I. fol. 59 b.): "Item, 17 die Maji (1395) Dominus Hartmannus, Capellanus Altaris S. Nicolai in Hentschusheim, et Dominus Walterus Stbre, vicarius ecclesiae Imhus, fatebantur coram Rectore (M. Heilmanno de Huxoja), se habere duos bonos libros in pergameno, videlicet scolasticam historiam et Summam Pisani et duos parvos similiter in pergameno, sc. partes sermonum de tempore et de Sanctis, per Dominum Praepositum Wormatiensem piae memoriae ipsis ad dies vitae assignatos, et post mortem ipsorum ad universitatem devolvendos, super quibus ipsi dederunt universitati literam in pergameno sub sigillis eorum, quae litera reperietur in archa Universitatis, si fuerit necessarium." Der fleinen Codices wird in bem Bergeichniffe nicht erwähnt, bagegen noch eines zwepten Erem: plare von der Summa Pisani auf Pergament, welches in den handen des Neffen vom Probste unter gleicher Bedingung fich befand. Gine Nadrict am Ende Diefer Bergeichniffe meldet auch die wirkliche Uebergabe beefer Summa Pi-

Werke des Marsilius von Inghen, obgleich nur 11 an der Zahl; denn darunter besinden sich ein pandectum in asseribus, ein liber de regulis juris in papyro, und die Briefe des Petrus de Vineis; auch ein sonst nirgends erwähnter Tractat des Meister Petrus de Palude oder Paludanus, eines Zeitgenossen von Marsilius 8), de parvitate monasticae dignitatis.

Von medicinischen Buchern finden sich nur 5 namentlich aufgeführte Codices aus der Verlassens schaft des Marklius von Inghen, worunter die gesammten Bucher des Continens von Rasis und

sani an die Universität, und belehrt uns auch, wer dieser Meffe des Probstes war; es war nehmlich Colinus, Cantor an St. Paul zu Worms, welcher, wie schon im vorigen Capitel berichtet wurde, das Benspiel seines Oheims nachahmte, indem er seine meist juristischen Bücher unsrer Universität vermachte. In dem Matrifelbuch hat Meister Nicolaus Jauer eisgenhändig bemerkt, daß durch ihn, als Vollsstrecker des letzten Willens von Walter Store, am 1. Sept. 1408 die Uebergabe dieser Bücher an die Universität geschehen sep.

<sup>8)</sup> Er war aus Burgund, und Doctor der Theologie zu Paris. Seine übrigen Schriften führen Tritheim an und Bulaeus, Hist. Univ. Paris. Tom. IV. p. 984.

die Schrift bes Galenus an den Glaucon. Um Ende steht: Item aliquos alios libellos et sexternos in medicina parvi valoris, eine eben so unbestimmte Bezeichnung als einige Zeilen höher: liber medicinae bonus in pergameno.

Nach diesen folgen die Verzeichnisse ber Buscher aus den Fächern, welche zur Urtiften : Facultat gehörten.

Eine eigne Rubrit bilbet 1) die moralische Bibliothet bes Marfilius (libri in moribus), 30 meiftens auserlefene Berte, bie Ethit bes Uris ftoteles und darüber verschiedene Commentare, ber Timaus bes Plato mit bem Commentar bes Chal: cidius, Begetius de re militari, die Metamore phofen bes Doibius, ein Commentar über bes Dvid libri fastorum, fo wie ein Commentar über bessen remedia amoris, Macrobii somnium Scipionis, die Briefe bes Geneca (an ben Lucilius), die Etymologien des Indorus, ein Leben Alexanders bes Großen, bie Geschichte ber Berftorung von Troja (wahrscheinlich von Dictys von Creta), bad encyclopabifche Bebicht bes Ocholastifere Manus von Ryffel unter bem Titel: Anticlaudianus, Gaufridus über ben Lucan, und

ein Cober, worin ber Hermes Trismegestus und die Paradera des Cicero vereinigt waren. Auch kommen hier folgende Bezeichnungen vor: Item antiquum librum nigrum sine tytulo in parva forma, ferner: Item unum poetam qui incipit "Anglia quo fulget," endich: Item unum antiquum librum, cum quibusdam ymaginibus.

Es folgen 2) die libri naturalium, großen Theils ethische Odriften aus ber Berlaffenschaft des Probstes von Berms, 24 Bande, wovon ber erste also bezeichnet ift: Primo philosophia pulchra et cuius primus liber est mathematica et ultimus liber de causis cum commento et sunt in toto 30 libri integri. Es finden fich übrigens hier Sandidriften von Boethius de consolatione philosophiae, Seneca de quatuor virtutibus cardinalibus auf Papier, ben Chronicis Martinianis (b. i. ber Chronit bes Martinus Polonus), von ben Secretis Secretorum des Albertus Magnus, ber Abhandlung des Jacob von Biterbo de virginibus, verschiedenen bekannten moralischen Abhandlungen und Erlauterungen über die Ethik bes Uriftoteles von Scholaftifern, als Megibius, Buridanus,

Burleigh, überhaupt nichts Erhebliches. Folgende Bemerkung ift eingeschaltet: Item adverte quod Magister Burghardus de Wolfferen babet Valerium Maximum in pergameno et asseribus una cum apparatu, cuius loco est hic Hylarius de trinitate, sed plus valet Valerius guoad precium. Un ben Magister Burghard war also, ju der Zeit, als bas Bergeichniß ents worfen ward, biefer Balerius Maximus verlieben. und er hatte bafür feinen Gilarius de trinitate als Unterpfand gegeben. Wir werden von biefem Gebrauche, für ausgeliehene Bucher Unterpfanber ju nehmen, weiter unten reben. Gleichen Gehalts sind 3) die 37 Bande von libris naturalium, welche aus ber Verlassenschaft bes Magister Conrad von Worms erworben wurden. Musser bem Texte ber Gehif und Phyfit bes Uriftoteles und verschiedenen andern Scholastischen Erlauterungen diefer Schriften fommen vor die Quasstiones Marsilii super libro (Aristotelis) de generatione und die Accurtata Marsilii super physicorum, mahrscheinlich ber auch sonft befannte Commentar bes Marfilius über bas achte Buch ber Physik des Uristoteles; ferner bie Musica Guido-

nis. Much ber Text ber Rhetorit bes Uriftoteles wird hier aufgeführt. Den Beschluß dieses Berseichnisses macht: Item: Quaestiones super tres primos libros physicorum magni valoris, textus primi de generatione, item expositio super quinque libros physicorum in papyro sine coopertorio. 2(ud) 4) die 33 Bande von libris naturalium aus bem Bermachtniffe bes Marfilius von Inghen enthalten, auffer bem Terte ber philosophia naturalis (b. i. ber Physik des Ariftoteles), welchen Marfilius ben feinen Borlesungen gebrauchte 9), und der historia animalium (in pergameno et asseribus), bie Schriften bes Buribanus, Megibius, Balther Burleigh, Johannes be Genbuno über die Uris ftotelische Phyfit, in einem Bande einen textum de motu cordis und einen Tractat de coloribus et saporibus, und bie Schriften bes Albertus Magnus de anima, de visione somniorum unb de impressione aeris. 5) Unter ben 6 Banben von libris mechanice aus bemfelbem Bermacht: niffe befinden fich auffer bem Texte der Dechanik

<sup>9)</sup> De quo legere consuevit.

des Aristoteles, die Quaestiones des Buridanus über diese Schrift, nebst dessen eignem Commentar über seine Quaestiones, die Erläuterungen des Thomas von Argentina über die Mechanik und die Commentare einiger ungenannter Verfasser über dieselbe, so wie über die Aristotelischen Bücher de anima und de coelo.

Logische Bucher (libri loycales) erhielt bie Universität durch das Bermachtniß des Probftes von Worms, aus der Verlaffenschaft bes Magister Conrad von Worms und durch bas Vermachtniß des Marsilius von Inghen. 6) Unter dem Ber: machtniß bes Probstes von Worms (5 Banbe) finb bemerkenswerth die Aristotelische logica vetus cum nova und die abbreviata logice Marsilii, mahr: scheinlich ein Muszug aus ben Vorlesungen bes Mar: filius. Much zwen eregetische Odriften erscheinen hier unter den logischen Budern, nehmlich des heil. Sieronymus Commentar über ben Propheten Daniel, und bes Origines Commentar über bas. hohe Lied, welche aber auch gar nicht zu bem Bermachtniß des Probstes Conrad gehören, fons bern Geschenke bes Churfurften maren ; bas

lettere wird als eine besonders verzierte Sand. fcbrift bezeichnet 10). 7) Huch bie Reihe ber logischen Bider bes Mag. Conrad von Worms (22 an ber Bahl) eröffnete bie Uriftotelische logica vetus et nova. Es werben bann verschiedene andere Logifen aufgeführt, bes Occam, Venator und Erneftus, und mehrere Commentare von ungenannten Verfaffern über bie lo. gifchen Schriften bes Uriftoteles, auch ein alter Commentar über bie Logik bes Petrus Sie spanus; die Abbreviata eder Accurtata des Marsilius über die Logit kommen hier ebenfalls vor jufammengebunden mit einigen andern Schriften, für beren Berfaffer man biefen boch gefener. ten Lehrer unfrer Universitat hielt (cum quibusdam quae adscribuntur eidem); auch werben hier sonst nirgents erwähnte Quaestiones super priores (sc. libros topicorum Aristotelis) et praedicamenta in zwen Eremplaren als ein Werk bes Marsilius aufgeführt. 8) Unter

duo libri domini junioris (Ruperti) sc.
Origines super cantica canticorum cum
registro argenteo deaurato etc.

den logischen Buchern bes Marsilius (18 Bande) finden wir fein Sand: Exemplar ber Logit des Uristoteles (textus loyce aristotelis de quo legere consuevit), und noch ein anderes alter Text berfelben Schrift (antiquus textus loyce) auf Pergament, auch bas Sand : Exemplar des Marfilius von feinen Quaestionibus super veterem artem, se wie auch seine eben erwähnten Quaestiones super priores, und fein Sand : Eremplar von den Quaestionibus super posteriores 11), wahrscheinlich bes Albertus Saro. Aufferdem die logica vetus von Albert bem Großen, ber Commentar bes Boetius über die Kategorien des Uriftoteles, ber Commentar bes Megidius über die Elendi des Aristoteles, Quaestiones Magistri Rudolsi Britonis super libros posteriores auf Pers gament.

Diese Verzeichnisse schließen sich 9) mit ber Aufzählung von folgenden 11 grammatischen Werken aus dem Vermächtniß des Marsilius:

<sup>11)</sup> Item quaestiones super veterem artem quas ipse legit in papiro.

Primo scriptum Prisciani minoris. Item recepta ex secundo eiusdem Item poetriam novam et synonyma. Item unum librum cum multis vocabulis. Item diversos tractatus de arte metrificandi et rigmatizandi (also eine Reimfunst). Item quendam librum metricum. Item hystoriam (sic) Alexandri. Item poetriam novam. Item unum tractatum grammaticalem. Item Lucanium (sic). Item reportata et dictata super Priscianum et super flores.

Es folgen nun 10) aus bem Vermächtniß bes Gerhard von Emelissa 35 Banbe, von sehr wenig erheblichem Werth. Wir nennen nur die einigermaßen merkwurdigen: Texte ber Aristotelischen Schriften über die Physik. Mechanik, de anima, de generatione, de memoria, de longitudine et brevitate vitae, und ein Commentar des Bus ridanus über die Schrift de anima, woben aber bemerkt wird, daß dieses Exemplar nicht die letzten, sondern frühere Vorlesungen des Verfassers über jenes Aristotelische Buch enthalte (sed non de vitima lectura); auch die Erläuterungen des Marsilius über die Physik des Aristoteles, so wie eine sonst nicht erwähnte Schrift desselben über

die Mechanik des Aristokeles unter dem Titel:
Reportata mechanice a Magistro Marsilio in
Heydelberga, dann zwen Texte des Boethius
de consolatione philosophiae, eine ars cantandi und Ovidius de remediis amoris; ein Codex,
enthaltend zwen, wahrscheinlich elementarische
Schriften, nehmlich: Expositionem super omne
punctum und den Vagisacetus. Endlich fand
sich in dieser Sammlung das dem Boethius un:
tergeschobene Buch des Thomas Cantipratanus
de disciplina scholarium.

Das letzte, von etwas späterer Hand als die vorhergehenden geschriebene Verzeichnis des Prostocollbuchs enthält die juristischen Bücher aus dem Nachlaß des Colinus, Cantor von St. Paul zu Worms 12), 47 an der Zahl, meist in Handeschriften der Theile des Corpus juris canonici und von Erläuterungen der Decretalen, den summis Hostiensis, Gaufredi, Rolandini, dem Speculum Wilhelmi Durandi, so wie dessen Respectulum bestehend. Von bürgerlichem Rechte

<sup>12)</sup> Incipit Inventarium librorum derelictorum Universitati per dominum Colinum, quondam Cantorem Sancti Pauli Wormacien.

fommt nur vor: ein digestum novum, ein Codex, und zwey Exemplare der Institutionen (instituta), sämmtlich auf Pergament. Dann expositiones vocabulorum juris civilis. Auch sand sich in dieser Sammlung ein Codex von des Seneca ludus de morte Claudii auf Pergament und ein libellus de moribus praelatorum.

Es schließen sich im Protocollbuch diese Verzeichnisse mit der Nachricht, daß auch noch Magister Nicolaus Prowin der Universität eine Cons
cordanz der Bibel vermacht habe, und daß diese
erst nach dem Tode des Matthäus von Cracau,
dem der Erblasser deren Gebrauch auf dessen
Lebenszeit zugestanden, in den wirklichen Besitz
der Universität kommen werde.

Den Inhalt der folgenden Schenkungen kennen wir aus den Verzeichnissen der ersten Mastrikel. Die 90 Bande des Bischoffs Matthäus von Worms 13) enthielten eine große Bibel in

<sup>13)</sup> Folgendes ist die Ueberschrift dieses Berzeich= nisses: Anno Domini MCCCCX quinto die mensis Marcii in Rectoratu venerabilis viri Mgri Gerhardi Brand in Medicina Licen-

- ocolo

gwen Banben, die Erläuterung bes Micolaus de Lyra über sammtliche heilige Schriften in sechs Banden, mehrere Commentare des Gorram über verschiedene biblische Bücher, die Vekenntnisse des heil. Augustinus, einige Schriften des heil. Bernhard und des heil. Thomas, und einige andre scholastische Bücher, die Offenbarungen der heil. Brigitta, den Anticlaudianus, die goldene Les gende (Passionale sanctorum seu historia lom. bardica), einen Tractatus de officio tabellionatus auf Pergament, ein Decretum solemne glossatum, die Summa Syghardi in decretum und mehrere Predigten und andre ascetische Schriften. Die Schenkung des Doctors Ichans

tiati, obiit Reverendus in Christo princeps ac dominus, dominus Matheus quondam Wormaciensis Episcopus, atque in Theologia Mgr. eximius, qui de sua largitate legavit ymo inter vivos donavit libros infra scriptos universitati Heidelbergensi. Die Bücher famen ohne Zweisel, eben so wie diesienigen der solgenden Schenfung, erst nach dem Tode der Donatare in den Besit der Unisversität.

nes Munkinger von 92 Banden 14) bestand in einer bedeutenden Unzahl medicinischer Bucher, von beren keinem aber der Titel oder Inhalt angeführt wird, dem Texte der logik, Physik, Ethik und einiger kleinern Schriften des Aristoteles 15), und einigen Commentaren darüber, in zwey Exemplaren von des Boethius consolatio philosophiae, zwey Exemplaren der astronomischen Taseln des Alfonsus. Auch befand sich in dieser Schenkung die in Versen abgefaste griechische Grammatik (gewöhnlich der Gräcismus genannt,) des Meister Eberhard, mit dem Beynamen des Gräcisten, nach welcher lange Zeit auf unstrer Universität die griechische Sprache, wie die lateiz

<sup>14)</sup> Das Verseichniß ist also überschrieben: Anno Domini MCCCC decimo septimo In rectoratu venerabilis viri Magistri Wilhelmi de Deventria, in Medicis Doctoris eximii, Obiit venerabilis Mgr. Johannes Muntzinger in artibus praecellens, qui de sua laggitate spiritu pietatis motus legavit ymo inter vivos donavit nostrae almae universitati heydelbergensi libros infra scriptos.

<sup>15)</sup> Nro. 41. heißt es: Item textus de anima in bona litera.

nische nach ber Sprachlehre bes Alexander be Willa Dei gelehrt wurde; sie ist bloß also angegesben: Textus grecistae, in pergameno cum asseribus ligatus 16). Die andern Handschriffeten sind so mangelhaft bezeichnet, daß sie gar nicht sich erkennen lassen, wie dann überhaupt dieses Verzeichniß sehr nachlässig entworfen ist 17). Wir bemerken nur noch, daß auch folgendes eigne Werk des Johannes Muntzinger in dieser Schenkung war: Quaestiones Johannes Muntzingeri super decreta.

Unter den 17 Banden des Johnn de Moet 18) befanden sich ein digestum vetus, novum, infor-



<sup>16)</sup> Jeder, welcher sich zum Baccalaureat meldete, mußte schwören: "quod audiverit doctrinale Alexandri quoad primam et secundam ejus partem et grecismum pro aliqua ejus parte." S. D. L. Wundt Stizze einer Gesch. der Hohenschule zu Heidelb. in dessen Mag. sur die Pfalz. Gesch. B. I. S. 365.

<sup>17)</sup> So kömmt ben Nro. 60. folgende Angabe vor: Item liber poeticus qui incipit: Papa stupor mundi.

<sup>18)</sup> Das Verzeichniß ist in der Mitte zwischen den Vermächtnissen des Marstius von Inghen und

Azonis, sammtlich auf Pergament, und ein Commentar des Heinrich Boick über die Decretalen in mehren Banden.

Einige Zeilen auf ber letten Seite dieses Matrikelbuchs belehren uns noch, daß auch der um unfre Universität sehr verdiente Heinrich von Guda 19) ihr eine Erklärung (lectura) des Peter

des Conrad von Gelnhausen auf einer seer gebliebenen Geite geschrieben, mit solgender Ueberschrift: Anno Domini MCCCC XXXII die decima mensis Januarii, executores ultimae voluntatis dni Jo. de Noet, decretorum doctoris pie memorie, praesentaverunt mihi Mgro Johanni de Bruxella pro tunc Rectori alme vniversitatis Heydelbergen., libros legatos per presatum Jo. de Noet ipsi vniversitati predicte, In presencia Mgri Jo. de francksordia, Mgri Jo. plate sacre theologie prosessoris, Mgri Rudolssi de Bruxella, Decani sacultatis arcium, et Petri de bruysten, et sunt hij qui sequuntur.

<sup>19)</sup> Heinrich von Guda war im J. 1425 Rector der Universität (S. Schwab. Syll. Rect. I. S. 47.) "Claruit," sagt der Abt Tritheim (de vir. illustr. p. 154), "temporibus concilii Ba-

Plaw von den Sentenzen des Petrus Lombardus, die Quassiones des Buckingam über die Summen des heil. Thomas von Aquino, zwen Schriften der Alanus von Ryssel de planctu naturae und in Antichaudianum, einen Commentar (quaestiones) über das vierte Buch der Summe (des Thomas von Uquino), und zwen Exemplare, ein vollständiges und ein unvollständiges, eines abge: kürzten Commentars (quaestiones accurratae) über deren drittes Buch, sämmtlich auf Papier, permacht habe.

Bebeutend zahlreicher, als die Summen aller durch die erwähnten Schenkungen und Vermächt: nisse gemachten Erwerbungen, erscheinen schon die Büchersammlungen unster Universität in den beye den erwähnten Catalogen, deren älterer Theil noch vor oder bald nach Ablauf der ersten Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts verfaßt worden ist; denn es wird noch keines gedruckten Buches darin gez dacht. Der eine dieser benden Catalogen (von 49 beschriebenen Blättern) ist auf Pergament, der

siliensis sub Sigismundo Imperatore, Anno 1435. " Das Jahr seines Todes wissen wir nicht anzugeben.

anbre (von 51 beschriebenen Blattern) auf Dapier geschrieben; bende haben flein Folio . Format und find gebunden in holgerne Deckel, welche mit gepreßtem Schweinsleder überzogen find 20). In jedem find zwen Sande, eine altere und jungere, ju unterscheiben. Die altere, welche mit giemlich großen gothifden Buchstaben bie Sandschriften ber benden altern Universitats : Bibliothefen und ber Stiftsbibliothet aufgeschrieben, ift in benben Exemplaren diefelbe; was diefe geschrieben, ift an benden Orten übereinstimmend. In dem Erems plar auf Pergament hat eine jungere Sand bie Buder der allgemeinen Universitats : Bibliothet in einer etwas veranderten Ordnung umgeschries ben, was in bem Exemplar auf Papier von einer andern jungern Sand mit der Artistischen Bucher.

<sup>20)</sup> Das Exemplar auf Pergament mit der auf der Decke aufgeklebten alten Inschrift: "Ein Catalogus librorum," entdeckte ich vor neun Jahren unter einem Wuste von altem Papter, welcher seit vielen Jahren unter der im Jahr 1809 abgerissenen Galerie des jezigen historissen Saals unsrer Universitäts. Bibliothek lag; das andre Exemplar fand sich in der Negistratur der Universität.

fammlung geschehen. Beyde haben bann eigen: thumliche spätere Zusähe, welche die hinzugekom; menen Vermehrungen nachweisen, das Exemplar auf Pergament ben der Universitäts; Bibliothek, das Exemplar auf Papier ben der Stifts Bibliothek. Uuch hat das lettere mehrere Bemerkungen am Rande des alten Registers von der Stifts Bibliothek, welche in dem pergamentnen Exemplar seh; len 21), woraus mit Wahrscheinlichkeit geschlossen werden kann, daß es zum Gebrauch in der Stifts. Bibliothek diente, so wie das andere vielleicht in der Universitäts. Bibliothek gebraucht wurde.

<sup>21) 3.</sup> B. Gleich ben den ersten 13 Banden im ersten Pult hat eine spätere Hand hinzugeschriesben: Omnes hi libri longo in tempore desiderati sunt. Ben den verschiedenen Theilen vom Corpus juris civilis im vierten Pult wird bemerkt: Hi libri jam translati sunt ad primum pulpitum. Ben den ersten Banden des fünsten Schranks heißt es: Hi libri translati sunt ab hoc pulpito quinto ad novum armarium, habent autem infimum ordinem sive locum. Nachgetragen ist in das Exemplar auf Pergament, ausser zwen Verbesserungen, welche in dem Exemplar auf Papier von einer andern Hand, nachdem die Zeiten des Textes

Die Bergeichniffe find in bren Sauptab. ichnitte, nach den dren Bibliotheken, melde bie Universität bamals befaß, wie wir im vorigen Capitel berichtet haben, abgetheilt. Gie heben also an: Registrum librarum omnium librariarum totius Universitatis Et sequuntur primo libri librariae Universitatis et primo Camerae superioris primi lateris, circa introitum Janue continuantur libri in Theologia, sequitur pulpetum primum. Die Bucher ber benden Bibliothefen im Universitatsgebaude find jede in zwen Ubtheilungen getheilt, nach ber Stellung, welche fie an ben benben Geiten ber Sale einnahmen; bie Bucher ber Bibliothet in ber beil. Beiftfirche werben ohne andere Ubtheilung aufgegahlt, außer nach ben Pulten (pulpetis), in welchen fie aufgestellt waren. Die Unterscheis

> mit einem starken rothen Strich durchstrichen, an dem obern und untern Rand geschrieben, in dem erstern aber von der ersten Hand nach Ausschabung des ursprünglichen Textes eingetragen worden, nur die Bemerkung bep dem Almagest des Protomans im 4. Pult: desicit jam olim, welche aber dort nur heißt: Desicit.

> > Looole

mooric

bung ber Pulte ift auch ben ben bepben erftern Bibliotheken beobachtet. Die Bucher, welche in einem Pulte zusammenftehen, find mit den Buch= faben des Alphabets bezeichnet; wenn in einem Pult mehr als 23 Bande stehen, wird das Uhhas bet von vorn angefangen mit Verdoppelung ber Buchstaben: AA, BB, CC u. f. w. Verzeichniffen wechseln zur leichtern lleberficht biefer Bezeichnungen rothe und schwarze Buchstaben ab. Die geringste Bahl ber Banbe, welche fich in Ginem Schranke zusammen finden, ift 11, die ftartste 32. Un ber erften (ober rechten) Seite des Saals im obern Beschoß, in welchem die Bibliothet ber Universität (im Gegenfaß gegen die Bibliothet ber Artiften) aufgestellt war, standen also, wie die eben angeführte Ueberschrift berichtet, bie theologischen Bucher, fie giengen aber an der Thurwand noch fast bis zum Eingang. Un ber zwepten vber linken Seite ftanden bie Bücher ber übrigen Facultaten 24). Jede biefer

<sup>22)</sup> Sequentur libri secundi lateris praedicte Camere superioris vniversitatis, videlicet Juristarum, Medicine et aliarum facultatum.

benden Abtheilungen füllte nach der alten Abtheis lung zehn Pulte, die erstere war 197 Bande, die Testere 207 Bande stark. Diese Abtheilung war also indeß bedeutend vermehrt worden. In dem untern Geschoß stand die Bibliothek der Artistenschutern Geschoß stand die Bibliothek der Artistenschuter, ebenfalls in zwen Abtheilungen 23); ihre theologischen Bücher, 126 Bande, in sechs Pulsten an der rechten Seite und noch einem Pult an der linken; ihre philosophischen, medicinischen und juristischen, 160 Bande, standen in zehn Pulten. Bepde Bibliotheken enthielten also schon damals zusammen einen Schaß von 790 Banden, 50 Bande mehr, als die oben ausgezählten Vermächts

<sup>23)</sup> Die Aussählung der Bücher der Artisten : Facultät fängt mit dieser Ueberschrift an: Sequitur Registrum librorum librarie Vniuersitatis Camere inferioris deputatorum pro
facultate artium Et primo libri in theologia positi in primo latere circa introitum
Janue descendendo et sequitur primum
pulpetum. Die Ueberschrift der imenten Abtheilung lautet also: Sequuntur libri lateris
sinistri Camere inferioris descendendo, primo libri in artibus 2º in medicis et demum
in vtroque jure et sequuntur libri primi
pulpeti eiusdem lateris.

Neise zusammen, obwohl mit den Banden mehrere Werke, welche in den Verzeichnissen der Schenkungen und Vermächtnisse einzeln aufgeführt werden, den alls gemeinen Catalogen zufolge in Einen Band vereisnigt worden waren. Auch die neuen Vermehrunsgen halten sich ganz innerhalb derselben Gränzen, wie die Sammlungen, welche die erste Grundlage unstrer Universitäts: Bibliothek bildeten.

Wir finden in der ersten Abtheilung der allgemeinen Universitäts. Bibliothek die Schriften der
Scholastiker, welche schon oben als die beliebtesten
Schriftsteller auf unster Universität bezeichnet wurben, jest in einer vermehrten Anzahl von Eremplas
ren, auch einen Commentar des Duns über das
vierte Buch der Sentenzen. Die hier vorkommende
Schrift unter dem Titel: Bonum universale de
apibus, in papyro, welche mit vielen andern kleinern theologischen Schriften sich zusammengebunden
sindet, ist die auch sonst bekannte ascetische Schrift
bieses Titels von Thomas Cantipratanus (im 13.
Jahrh.); es sindet sich unter den theologischen
Buchern auch eine Schrift des Bischoffs Matthäus
von Worms, welche von ihm noch als Meister

Matthaus von Cracau verfaßt worden, de contractibus 24); sie war mit der Glosse des Isidozus über das A. und M. T. und einigen andern theologischen Schristen zusammen gebunden. In der zwepten Abtheilung der Universitäts. Biblios thek bemerken wir besonders ein Digestum vetus, zwen Digesta nova, zwen Infortiata, zwen Codices und ein parvum volumen, ein Liber Institutorum, die Summa Azonis, ein Liber consuetudinum seudorum, einen Brachplogus, sämmtlich auf Pergament, einen Cato (des Ciscero) cum sua expositione, ohne Ungabe des Materials, die Reisen des Inhannes von Mandavilla, zulest noch eine Schrift des im 12. Jahrz hunderte (bl. 1178) berühmten Canonisten Sus

<sup>24)</sup> Auch in der ersten Abtheilung der Bibliothek der Artisten führt dieses Arzeichniß eine Arbeit des Bischoffs auf: Quaestiones diversae disputatae per Mgrm. Mattheum de Cracovia Episcopum Wormatiensem. Zwen andre Scriften des Bischoffs Mathaus sanden sich in der Susts Bibliothek) nehmlich: de praedessinatione et quod Deus omnia dona secit (welche Scrift aber als sehlend bemerkt mird) und liber de modo consecrandi et communicandi.

guccio (Hugwicio), zulet Bischoffs zu Ferrara, welche bloß mit dem Namen des Verfassers, ohne alle weitere Bezeichnung, angetührt ist, und wahrscheinlich dessen sehr geachtete und gleichwohl niemals gedruckte Summa Decretorum war.

In der erften Ubtheilung der artistischen Bibliothek bemerken wir unter ben hinzugekom= menen Buchern: eine Ubhandlung bes berühmten Kanglers von Paris, Johann Gerson (tractatus Gerson Cancellarii Parisiensis in tractatum de spirituali vita), welche fich in Ginem Banbe jufammen fand mit emer Erlauterung bes Evangeliums Johannis (lectura super Ev. Jo.), ber Bulle ber Baster Kirchenversammlung, und einer vor diefem Concilium gehaltenen Predigt, einigen Musspruchen von Johann Bifleff (quaedam dicta Wieleff), einer ascetischen Schrift eines Brubers vom Predigerorden (vielleicht des Brubers Ber: thold) und einem alphabetischen Auszuge aus ben Schriften bes beil. Thomas, endlich einer cano: nistischen Schrift: casus papales et episcopales. Eine Unweisung jum Schachspiel (expositio ludi scacorum) fand sich zusammen mit bem Texte der Offenbarung Johannis und einer Er-

Harung des heil. Thomas über diefes Buch, dann einer Ubhandlung über bie Beichte, ferner bem vierten Bude ber Gumme bes heil. Thomas, und endlich ben zu Beidelberg gehaltenen Borlefungen bes Conrad von Goltau (lectura Doctoris soltau lecta Heidelberg.). In ber zwenten Ubtheilung finden fich befonders mehrere medicinische Bucher, als Constantini viaticum, Aegidius de pulsibus cum suo proprio commento, Aegidius de urinis cum commento Gilberti, einige Schriften bes Galenus u. f. w. Dann werben aufgeführt ein liber digestorum sine glossa, ein digestum novum und vetus, ein Cober, die Instituta sine apparatu und die Instituta cum consuetudinibus feudorum cum apparatu.

Von der dritten Abtheilung dieser Verzeichnisse, welche die Bibliothek des Stiftes zum heil. Geiste enthält, werden wir in dem vierten Kapitel nähere Nachricht geben.

Für die Literargeschichte unserer Universität find diese Verzeichnisse auch noch dadurch merk: würdig, daß in ihnen die Schriften, welche die Lehrer unserer Universität bis zur Mitte des funf-

- Locold

gehnten Jahrhunderts, während ihres hiefigen Lehramts, öffentlich bekannt machten, wahrschein: lich ziemlich vollständig sich verzeichnet sinden; und ben dem edeln Wetteifer für die Vereicherung der öffentlichen Büchersammlungen, welcher in dieser alten guten Zeit die Lehrer unserer Universsität belebte, ist es wohl keine gewagte Muth: maßung, daß nach einer löblichen Sitte von den Verfassern selbst gute Abschriften dieser Werke zur Ausbewahrung in der öffentlichen Büchersammlung niedergelegt wurden 24).



<sup>24)</sup> Außer ben icon porbin angeführten Schriften tes Conrad von Gelnhausen, Marsilius von Jughen, Johann be Moet, Conrad von Goltau, Matthaus von Cracau und Heinrich von Seffen oder von homburg fommen folgende Schriften pon ben altern Lehrern unfrer Universitat in Diefen Catalogen vor: 1) von Weter von Prag (de braco), Rector im Jahr 1397 (Schwab Syll. Rect. I. S. 25), ein juriftifdes Werk in zwen Banden, welches aber nicht an= dere bezeichnet wird, ale: prima pars Petri de braco, in pap. und secunda pars Petri de braco, in pap. Eben so unvollständig wird ein zweytes juristisches und zwar alphabetisch geordnetes Werk beffelben Berfaffers angegeben: Petrus de Braco ab A usque ad Iram M exclusive; Petrus de Braco ab M usque

Wenn wir nun den Inhalt dieser ältesten Seidelbergischen Buchersammlungen überblicken, fo ergiebt es sich, daß sie den damaligen Bedürfe nissen unmittelbar sich ampasten. Die Universität follte eine Lehranstalt für die scholastische Theolo-

ad finem. 2) Don Wilhelm von Epfen. bach (Nector 1402, 1408, 1417, Schwab I. S. 28. 35. 42.): Lectura Wilhelmi de Epffenhach sacre theologie professoris super epistolas' canonicas. 3) Bun Nicolaus Magnus von Jauer (war im 3. 1406 Rector unfrer Universitat, und erster Decan des Stifte jum beil. Beift, Schwab I. S. 33): Sermones dominicales et feriales, in papyro; Lectura super primo psalmo et aliis sequentibus asque ad ps. 17 inclusive, in pap.; Lect. super ps. 18 ad 34 incl.; Lect. super ps. 30 et 40 nocturnis, in pap.; Lect. sup. ps. 62 usque ad 79, in pap.; Lect. super nocturnis ferie sexte et sabbati; Lect. super "dixit dominus" usque ad finem preter "beati immaculati," in pap.; Lect. super ,, cantica matutinalia "; tractatus superstitionum, in pap. mit mehrern andern Schristen, als der prophetia sancte hildegardis de quinque futuris temporibus, ciner Collacio pro confirmatione regis electi u. f. w jufammengebunden. 4) Von Gerhart Brant (Rector 1409, 1418 und 1425, Schwab

gie und Philosophie senn, und ben Deutschen die Reisen nach Paris, wo die berühmteste und besuchteste scholastische Behranstalt sich befand, ers sparen. Auf dieses Ziel richteten nun auch die ersten Lehrer der Universität, durch deren patrio-

> 6. 36. 43. 47.): Lectura canticorum. 5) Don Johann Platen von Friedberg (brenmal Rector 1414, 1424, 1434. Schwab I. 6. 39. 46. 53. Dergl. Trithem. Catalog. viror. illustr. p. 154. id. de scriptor. eccles. p. 353): Lectura septem primorum Capitulorum Johannis evangeliste honorandi magistri Johannis Platen, und über die folgenden Capitel, in 4 Banden auf Papier; Lectura super apocalypsin. Don Johann von Platen führt Tritheim einige Werfe an, welche hier nicht vorfammen; tagegen fannte Tritheim diese lecturas nicht. 6) Bon 30. hannes Wend von Deerenberg (Rector 1435, 1444, 1451, Schmab I. S. 54, 59, 61): Prima pars operis ecclesiastici quoad officia divina tam de tempore quam de sanctis ab adventu domini usque ad septuagesimam, in pap.; quaedam quaestiones disputate in theologia cum parte Dyonisii (sic) de divinis omnibus, in pap.; sermones aliqui cum lectura super ecclesiasticam jerarchiam, in pap.; lectura in genesin, in pap; lect. sr. exodo, Expositio prologi Catho

tische Vermächtnisse die Bibliotheken unser Unis versität entstanden, ihr Augenmerk im Sammeln von Büchern. Es waren also vornehmlich die Schriften des Aristoteles, frenlich wahrscheinlich nur in Uebersetzungen, und die Erläuterungen derselben von den angesehensten Lehrern ihrer phis losophischen Schule, diesenigen Lücher, deren Unsschaffung sie sich am meisten angelegen seyn ließen.

> nis, tractatus, credite evangelio," et alie materie pape et concilii, in pap.; lect. sr. leviticum, in pap.; lect. threnorum Jer. post Hugonem de St. victore, Rabanum et Pascasium cum quaestionibus circa quam= libet literam Alphabeti Hebreorum, excerpta ex Ambrosio de trinitate, de virginibus, de viduis, collatio Wenck de nativitate Christi, pictura dominice passionis ejusdem, paradigmata ingeniorum artis, Epistole Hylarii, consequencia Wenck, in papiro; lect. circa Dyonisium (sic) de coe= lesti Jerarchia cum textibus Dyonisii noz vissime translationis viz. Ambrosii Florentini, in pap.; Exercicium in theologia, in pap.; Collatio de spiritu sancto; Lactan= tius de illustranda veritate cum quibusdam sermonibus et collacione Wenck. andere Werfe hießger Lehrer mogen unter ben anonymen Schriften fich finden.

> > ocole-

Es war also eben so naturlich, baß die ersten Lehrer unfrer Universitat fruber barauf bachten, ihrer öffentlichen Bibliothet die Schriften bes Petrus Lombardus, bes Thomas von Uquino, bes Burleigh, Wilhelm von Unvergne, ju verschaffen, als bie Schriften bes Cicero, Borag, Wirgil gu fammeln. Daß man aber darauf fiel, nicht nur Gine Universitats = Bibliothet, fondern fogar mehrere zu begründen, war um fo mehr verdienstlich, als darin weber Paris noch irgend eine andre Universitat ber unfrigen mit bem Benfpiel voran: gegangen war. Es macht überhaupt bem Fleife und ber Gorgfalt ber erften Lehrer unfrer Univerfitat nicht wenig Ehre, daß fie in nicht viel mehr als funfzig Jahren fo bedeutende Bucherfammlungen zusammenbrachten, fo wie ber edle Patriotismus berer, welche ihre Bibliotheten ber neuen Universitat vermachten, nicht genug gepriesen werben fann. Ochon gebn Jahre nach ber Stiftung ber Universitat, im 3. 1396, noch ehe bas Bermachtniß bes Colinus und bie übrigen Schenkungen und Bermachtniffe binjugekommen waren, gahlte unfre Universitate - Bibliothek 451

Bande 26). Daß die ersten Lehrer unsrer Universität ihre Sammlungen der neuen Universität
zuwandten, war um desto preiswürdiger, je kost:
barer es war, gerade die von ihnen gesammelten
und in der damaligen Zeit sehr gesuchten und
geschätzten Werke zusammen zu bringen. Aber
eben diese Männer beschränkten doch schon ihre
Sammlungen nicht allein auf die unmittelbaren
Bedürfnisse ihrer Schule. Schon Marsilius, wenn
man auch leicht seine besondere sehr begreisliche Vorliebe für die Schriften des Thomas von Argentina, seines Lehrers, und des Buridanus, seines
alten Pariser Collegen, bemerkt, hatte keines,

<sup>26)</sup> D. L. Wundt in seiner Skize der Geschichte der Hohenschule zu Heidelberg in s. und Ahein= walde Mag. für die pfälz. Gesch. B. I. S. 346 zählt nur 434 Bände auf. Aber die ganze Nach= richt, welche er von diesen Verzeichnissen a. a. O. giebt, ist sehr stücktig gearbeitet, und es ist ihm sogar (S. 347) das wunderliche Versehen begegnet, aus dem oben Anm. 5. angeführten Pentateuchus qui stat pignoris, indem er die Abkürzungen salsch gesesen und die solgen= genden Worte pro duodus storenis übersehen hat, einen Pentateuchus cum statuis pigmeis sich zu schaffen.

wegs die Classifer von seiner Sammlung ausgesschlossen, er besaß ja selbst den Timäus des Plaston; schon hatten die ersten Lehrer unsrer Unisversität selbst die Ahndung, daß das Studium der hebräischen Sprache einst wichtig werden könnte, als sie, wie oben berichtet wurde, beschlossen, ein Exemplar des Talmud aus den von dem Churs fürsten ihnen geschenkten Büchern der vertriebesnen Juden zurückzubehalten. Auffallend aber ist es, daß in keinem der beschriebenen Verzeichnisse dieser Talmud aufgeführt wird.

## Drittes Rapitel.

Weitere Vermehrungen der bepden altern heidelbergi= fchen Universitate = Bibliotheken bis jum Jahr 1622.

Wenn wir bisher fast ausschließend mit ben benden Universitäts. Bibliotheken uns zu ber schäftigen hatten, so wird dagegen kunftig unsfre Ausmerksamkeit größtentheils gerichtet seyn mussen auf die Büchersammlung des Stifts zum heil. Geist, welche durch herrliche Bereicher rungen sehr bald eine sehr große Wichtigkeit für ganz Deutschland und überhaupt das wissenschaftliche Studium gewann. Wir stellen nun aber zuvörderst in diesem Kapitel zusammen, was über die Vermehrungen jener benden altern Universitäts Wibliotheken bis zu dem unglücklichen Jahre 1622 uns überliesert worden.

Die Lehrer unfrer Universität in ber letten Salfte bes funfzehnten und auch mahrend bes fechszehnten Sahrhunderts ahmten bas ichone Benfpiel ihrer Borfahren in ber Gorgfalt für die Bermehrung ihrer öffentlichen Bucherfammlungen nach, fo viel es die Zeitumftande erlaubten. Roch im funfzehnten Jahrhundert vermachten ber Universitat Meifter Johann Albich, Licentiat des geiftlichen Rechts, im 3. 1452, feine meiftens das canonische Recht betreffenden Bucher, und Conrad Degen von Memmingen (nach bem Jahre 1461) eine Erlauterung bes Decretum in funf Abtheilungen und vier Bans ben 1). Ein Zögling ber Ruperta, ber Burger Dietherich Rack ju Spener, welcher die Theologie ju Beibelberg ftubirt hatte, bewies

<sup>1) &</sup>quot;Postremo," hat eine spätere Hand in den so eben beschriebenen Catalogen am Ende des Verzeichnisses der Universitäts. Bibliothef hindugesügt: "quinque partes lecture super decreto albo corio cooperte. Ex legatione doctoris degen. signate litteris A. B. C. D." Conrad Degen war Rector unstrer Universität in den Jahren 1436, 1443, 1448 und 1461. S. Schwab Syllab. Rect. I. p. 54, 57. 59. 66.

feine Dankbarkeit unfrer hohen Schule baburch, baß er ihr (im Jahr 1448) in seinem letten Willen mehrere Bucher, unter andern verschiebene Werke ber Rirchenvater Chrysostomus, Hieronymus und Augustinus fchenkte 2). Man erwarb für die allgemeine Universitats: Bibliothek eine historia Trojana auf Pergament geschrieben und mit Gemalden verziert 3), welche in einem eignen Pulte aufbewahrt wurde; und durch Bermachtniffe ober Geschenke mogen viele anbre Erwerbungen noch mahrend bes funfgehnten Jahr: hunderts geschehen fenn, von welchen wir feine Madrichten geben konnen, weil über diese Beit die Protokolle und Sahrbucher ber Universität im Allgemeinen sowohl als ber einzelnen Facultaten verlohren gegangen find. Wenigstens blieb ohne Zweifel die ruhmliche Sitte, bag biejenigen

<sup>2)</sup> Der Schenkungen des Johann Albich und Diestherich Rack gedenkt Wundt Progr. S. 14, Anmerk. 19.

<sup>3) &</sup>quot;Item," ist von einer spätern Hand im Ansfange der erwähnten Verzeichnisse hinzugeschries ben, "prope Tabulam Juristarum In proprio pulpeto jacet hystoria Trojana depicta In pergameno.

Lehrer, welche selbst Schriften verfaßten, bavon Exemplare ber Universitäts : Bibliothet zur Aufbewahrung übergaben.

Die Erleichterung ber Bermehrung wiffen: schaftlicher Gulfsmittel burch bie nicht lange nach bem Ublaufe jener erftern von und festgefetten Periode erfundene Buchbruckerkunft blieb von ben Vorstehern unfrer Universitat nicht unbenugt; wie man aus einem in dem Pergament. Eremplare bes alten Catalogs vorhandnen Berzeichniffe juris flischer Werke sieht, welches bie meisten ber wichs tigen Erzeugniffe biefes Fachs, und fast alle jum juriftischen Studium damals für nothwendig erachteten Gulfsmittel, so viele beren burch bie Buchdvuckeren bis etwa ju bem Ablauf bes zwenten Jahrzehends vom fechszehnten Jahrhunbert verbreitet waren, enthalt. Es befand fich diesem Berzeichniffe zufolge in unfrer Bibliothet vielleicht die gahlreichste der damale vorhandenen Sammlungen von Schriften ber Gloffatoren und beren Rachfolger. Man konnte zwar zweifeln, ob biefe Gammlung wirklich aus gebruckten Eremplaren bestanben: benn weber eine Ueberschrift noch irgend eine andre Ungabe im Ber.

zeichnisse felbst belehrt uns barüber. Da aber Werke des Ulrich Zafius, Erasmus von Rotters dam, Matthaus be Ufflictis u. a., welche man doch schwerlich in Sandschriften erworben hatte, unter den übrigen ebenfalls ohne alle Bemerkung stehen, so zweifeln wir nicht, baß diese gange Sammlung bloß gebrudte Bucher umfaßte. Gie bestand aus 167 Banden, und war in acht Pulten ziemlich in wissenschaftlicher Ordnung aufgefellt, in ben brey erften Pulten bas canonifche Recht, in den brey folgenden bas Civilrecht jus fammen mit einigen wenigen Schriften über bas peinliche Recht, im fiebten meift Confilia und im achten Lebenrecht und Unweisungen gur Praxis. Es ift febr ju bedauern, daß bas Werzeichniß ohne alle litterarische Genauigkeit gemacht ift, und in demselben eben so wenig als in den Berzeichniffen der Sandschriften bas Format bezeichnet worben ift, auch die Ungaben vom Jahr und Ort des Druckes fehlen. Wir finden übrigens eine Ausgabe der verschiedenen Theile des Corpus juris canonici, auch noch ein zwentes Exemplar des Sextus Decretalium, und eine Ausgabe ber fammtlichen Theile bes Corpus juris civilis.

Won Schriften bes canonifden Rechts befaß unsere Bibliothek die Summa bes Cardinals Beinrich von Susa (Ostiensis), so wie auch die Sum. me bes Gaufredus, die Commentare und Gloffen uber bas Decretum und bie Decretalen von Bal: dus, Johannes de Imola, Franciscus von Arege, Felinus, Untonius de Birt, Undreas Barbatius, Franciscus Zabarella, Philippus Francus; einen tractatus citationum Mariani Socini; die novellae Joh. Andreae super libros decretalium 1 et 2, und beffelben quaestiones mercuriales; Tractate des Bertachinus de episcopo, bes Un= " breas Barbatius de praestantia Cardinalium; die consilia des Johannes de Jinola, Johannes Calberinus, Dominicus Geminianus, Benedictus be Benedictis, Undreas Barbatius, Franciscus Zabarella, Petrus de Unchorano. Im romi= fchen Rechte: die juris commentaria des Placentinus, die Summe bes Ugo, Obofredus über bas Digeftum vetus und ben Cober; Dinus über die Litel de actione Institoria und de regulis juris, Cinus über ben Cober, von Alberich von Resate (Rosiate) quaestiones super statu und einen Tractat de testibus; bie Tractate bes Bars

tholomaus Cepolla de servitutibus und de cautelis in Einem Bande, und von bemfelben Rechts. lehrer noch einen Tractat de simulatione contractuum; einen Tractat bes Dicolaus Ubalbus über die Intestaterbfolge; eine repetitio super pascenda pecora cum de pactis von Philipp Corneus; die Commentare und andre fleinere Werke bes Bartolus und Balbus einzeln; die Commens tare bes Micolaus von Neapel, Angelus von Urezzo und Johannes Fabri über bie Institutio. nen; bie Commentare bes Cinus über ben Cober, tes Petrus a Caftro (Caftrenfis), Alexander von Imola über die verschiedenen Theile ber Danbeften und ben Cober; die annotata in 24 libros pandectarum von Wilhelm Budeus und die annotationes Andreae Alciati in tribus posterioribus libris codicis Justiniani in Einem Bande; ben Bartholomaus Gocinus über die Theile ber Digesten und den Titel de regulis juris, den Bartholomaus Salicetus über bie vier Bucher bes Coter, so wie ben Lucas de Penna über beffen dren lette Bucher, und ben Wilhelm de Cunco über ben Cober und eine lectura Jacobi Rebuffi super tribus ultimis libris co-

dicis; den Jakob de Belvisso (Belviro) über die Authentiken; ein repertorium super toto opere juris civilis von Untonius de Prato; das Res pertorium bes Bischoffs Peter von Brigen is zwen Banden; einen modus legendi abbreviaturas; Consilia (ausser benen des Bartolus und Baldus) von Dinus, Signorole, Omodei, Pau, lus Caftrenfis (in gwen Banden), Angelus von Perugia, Ludwig (Pontanus) dem Römer (Ludovicus Romanus), Philippus Corneus (in 4 Banden), Franz von Arezzo, Laurentius Caleaneus, Raphael (Ralmondi) aus Como, Franeiscus Eurtius von Pavia, Raphael Frilgost Marianus Socinus (in 2 Banden), Philippus Decius, Olradus (Domini Olradi), Friedrich von Stena (de Senis) und Johann von Unagnt (de Anania). Die Werke bes Alciatus fommen unter bem Litel: Alciati editiones vor, besonbers noch finden fich feine Commentare über ben Cober und ben Titel de verborum significatione. Im Lehen retht: den Andreas (Rampini) de Isernea und Jakob Alvarotti super feudis; bes Jakobinus de St. Georgio tractatus super usus feudorum; Francischinus de feudis; bas com-

pendium aureum de unione beneficiorum von Peter von Perugia; die Commentarien des Ulrich Base in usus feudorum. Im peinlichen Recht: einen tractatus maleficiorum bes Ungelus von Arezzo und die consilia criminalia des Bartho: Iomaus Cepolla. Von Werken ber praktischen Jurisprubeng: Summa Odofredi de formandis libellis; eine Schrift deffelben Inhalts von einem Rechtsgelehrten Namens hermann; den tractatus cautelarum bes Bartholomaus Cepolla noch einmal; einen apparatus Rolandi notarii; von Rofredus einen tractatus libellorum und ein opus libellorum super jure pontificio; einen tractatus notariatus und einen tractatus de tabellionibus; einen Tractat des Paris de Puteo in materia syndicatus; einen tractatus clausularum bes Vitalis de Cambanis; die regulae cancellariae Innocentii Papae, und Joannes de Grassis in arhorem judiciariam. Huch fehl: ten nicht das speculum juris bes Wilhelm Durandus (das blog mit dem befannten Bennamen feines Berfaffers: speculator, aufgeführt wird), und die summa (artis notariae) Rolandini ( Passagerii ) Practici. . Ausserbem folgende

Sammlungen von gerichtlichen Entscheidungen: Decisiones dominorum de Rota, decisiones parlamenti Tholosani delphinatus, Matthei de Afflictis decisiones Nespolitanae, quaestiones seu arresta parlamenti Parisiensis. von jeber biefer Entscheibungen Ginen Band. Auch zwen Bande von tractatibus diversorum doctorum, ein enchiridion tractatuum utriusque juris, und singularia bes Ludwig Pontanus, Untonius Corfictus des Giciliers (Corficti Siculi), bes Matthaus Machefilianus und Frang von Crema; disputationes des Ungelus von Perugia, und andere fleinere Sammlungen. Ferner des Erasmus von Retterbam Sprudworter (liber parabolarum sive similium Eras. Rote) in Einem Bande mit commentariis de duplici copia verborum und bem Tractat bes Ulrich Base de parvulis Judaeorum. Bulegt noch ein consilium Cigauldi de bello et aliis, eine 265 handlung desselben de alienatione justitiae und tin repertorium militis.

Wir haben diese Uebersicht entworfen, um zu beweisen, mit welcher Umsicht und Sorgfalt in jener Zeit die Lehrer unfrer Universität bar



auf bedacht waren, die juristischen Werke, welche für nüglich und wichtig gehalten wurden, zu sammeln. Obwohl über die übrigen Theile uns sere Bibliothek nicht so genaue Nachrichten vorshanden sind, so dürsen wir doch mit Gewisheit annehmen, daß sie eben so gut bedacht wurden.

Wir wissen wenigstens, daß im J. 1456 die Artisten Facultat Handschriften von folgenden wichtigen Werten erward: Quintitian über die Beredsamkeit, den Tragodien des Seneca, den Werken des Wirgil, so wie einem Commentar, wahrscheinlich des Servius, über dieselben, von Lucan, Terentius, Valerius Maximus und mehreren nicht genannten Schriften des Cicero 4).

Die Protokolle der Artisten Facultät so wie auch die wenigenschrig gebliebenen Protokolle des Senats aus dem sechszehnten Jahrhundert geben uns einige Auskunft über die Sorgfalt, mit welcher die Vermehrung der Universtäts: Biblios theben auch in diesem Jahrhunderte besorgt, und die

<sup>4)</sup> Dieses Ankaufs erwähnt Wundt (Progr. S. 14 Anmerk. 19.) aus dem ersten Bande der Acten der Artisten = Facultal, der sich nicht mehr vorfindet.

Erleichterung des Bücherkaufs durch ben auf ber Messe zu Frankfurt am Main eingerichteten und von Gelehrten und Bücherverkäusern in großer Zahl besuchten Büchermarkt 5) benutt wurde, sobald in diesen unruhigen vielbewogten Zeiten Friede und Ruhe eintrat, und es möglich wurde, wissenschaftlicher Unstalten zu gedenken; obgleich unsre Nachrichten, wie wir schon bemerkten, überhaupt sehr unvollständig aufgezeichnet worden sind. Es hatten nun überhaupt, seitdem burch die classischen Studien und die Resormation die Scholastik verdrängt worden, die wissenschaftlic



<sup>5)</sup> Schon, entweder seit dem J. 1554 oder 1564, gab der Buchändler Georg Willer zu Augsburg wissenschaftlich geordnete Verzeichnisse von den neuen inpographischen Erzeugnissen, welche auf der Franksurter Messe seil geboten wurden, heraus. Nachrichten über die Wichtigkeit dieses damaligen Buchermarkts sinden sich in des Henzieus Stephanus Buch: Francosordiense Emporium sive Francosordienses Nundinae, welches Wundt ansührt Progr. S. 23. Anm. 42. Herr Kirchner in s. Geschichte von Franksurt har dieser Büchermesse nuch nicht erzwähnt. Vergl. L. Wachler's Handb. der allg. Geschichte der liter. Eultur Th. II. S. 541, 542, und die hier angeführten Schriften.

chen Bestrebungen auch auf unster Universität sich sehr erweitert, und die litterärischen Bedürfnisse waren also viel mannichfaltiger geworden. Mit den Werken des Alexander von Hales und Wilhelm von Paris begnügte man sich für das Verständniß des Aristoteles so wenig als mit der Grammatik des Eberhard oder dem Gräcisten für die Kenntniß der griechischen Sprache, bes sonders seitdem Hugo Donellus, Julius Pacius, Heinrich Smetius, Erastus, Jakob Michlus (oder Mölzer), Wilhelm Xylander, Rudolph Agricola, Aemilius Portus, Friedrich Splburg 6) in Heidelberg lehrten.

<sup>6)</sup> Es war eine ziemlich schwere Wahl, welche im I. 1596 dem Senat aufgelegt wurde, als ihm die philosophische Facultät (unter dem Decanat des M. Jakob Christmann) zur Wiederbesetzung der durch den Tod des M. Lambert Pithopoeus († am 30. Jan.) erledigten Prosessur der Bestedsamkeit den Uemilius Portus und Splburg in Vorschlag brachte: "Die 9 Febr.," heißt es in den Actis facultatis Artium T. IV. fol. 144 b., "instituta fuit deliberatio, quinam ad locum vacantem prosessionis Oratoriae sint nominandi. Facultas nostra Senatui amplissimo nominavit duos Viros,

Im May des Jahres 1571 beschloß ber Senat auf den Untrag des Rectors Hieronymus
Zanchius, auf der nächsten Frankfurter HerbsteMesse aus dem Fiscus der Universität eine Summe zum Ankauf von Büchern für die Bibliothek,
und zwar zuvörderst für die theologische Facultät:
zu verwenden; und ben Herannahung dieser

eruditione et virtute praeclaros, D. Aemilium Portum et D. Fridericum Sylburgium: scriptamque nominationem exhibuit die 11 Febr. Senatus amplissimus Aemilium Portum elegit et professorem designavit. Cum autem Clariss. Vir, M. Simon Stenius linguam Graecam doceret, et a Facultate admonitus fuisset, professionem vacantem Eloquentiae digniorem censeri eique commodiorem horam destinatam esse: factum est, ut D. Stenius ad Oratoriam transiret, et D. Porto linguae Graecae professionem relinqueret. " Un= mittelbar barunter fteht bie Nachricht : "Die 17 Febr. D. Fridericus Sylburgius, Academiae bibliothecarius, Febri ardente et pestilentiali fuit exstinctus: ejus funus sequenti die ad sepulturam extulimus." Auch Simon Stein mar als Theolog und Philolog nicht ohne Ruhm. S. Schwab syll. Rect. I. G. 175.

Messe wurde im September aufs Neue berathschlagt, ob nicht dieses Mal auch sogleich die wissenschaftlichen Bedürfnisse der übrigen Fac cultäten berücksichtigt werden sollten 7). Der Senat blieb aber bey seinem ersten Beschluß undsetzte vierzig Gulben für die damalige Messe zum Ankause theologischer Bücher aus mit der Bestums mung, daß auf den nächstfolgenden Messen mit

<sup>7) 21</sup>m gren Dap 1571 trug der Rector im Genat por: "ut instauretur bibliotheca." auf beschlossen wurde: ", ut ad proximas nundinas Francofurtenses ex fisco facultatis (leg. facultati) Theologicae detur pecunia qua emantur libri theologici. co pros totolle des Genats vom J. 1571 (Actor. Univ. T. IX.) fol. 161 'b und 162 a. 5. Gept. fragte ber Rector: ,, num instantibus jam nundinis Francofurtensibus omnibus facultatibus una vice coëmendi sint libri (coëmendos enim esse non ita pridem Senatui placuerat), an vero jam Theologicae facultati tantum et deinceps per vices etiam reliquis facultatibus." Worauf der Senat beschsoß: "hac vice 40 flor. ex fisco dandos esse Theologicae facultati, proximis nundinis sequenti facultati totidem et sic deinceps reliquis. Th. fol. 188 a unb 189 b.

gleichen Summen für die übrigen Facultäten nach einander gesorgt werden sollte. Um 7. Upril 1576, nachdem für alle Facultäten der Reihe nach angekauft worden, beschloß der Senat auf den Bortrag des Rectors Iohannes Ugricola diese Unkäuse: auf gleiche Weise und mit denselbem Summen für die Facultäten nach einander zu wiederholen und demzufolge zuerst der theologies schen Facultät wiederum vierzig Gulden zu verswilligen 3).

Daß man in bieser Zeit mit vierzig Gulben schon eine ganz bedeutende Zahl guter Bücher kaufen konnte, sehen wir aus dem ansehnlichen Unkause, welchen im Jahr 1595 die philosophizsche Facultät mit zwanzig Gulden machte. Denn als ihr in dem gedachten Jahre von dem Senat diese Summe aus dem Fiscus der Universität war verwilligt worden: so beschloß sie (am 10). März) damit griechische Commentatoren über den Uristoteles aus der Bibliothek des Dr. Christoph Cheim, Canzlers unter dem Churfürsten Fries



<sup>8)</sup> Senats - Protofoll v. J. 1576 fol. 10 a und

brich IV. 9), zu taufen. Es wurden alfo mit biefen 20 Gulben folgende neun meiftens Albinifche Ausgaben erworben: 1) Philoponus, Eustratius et Anonymus in posteriora analytica (also bie Aibina von 1534 fol.) 2) Philoponus in libros de generatione et interitu cum Alexandro (Aphrodisiensi) in libb. 4 meteorologicorum et de mistione (Venet. in aedib. Aldi et Andr. Asulani 1527 fol) 3) Philoponus in libros 3 de anima (Venet. in sedib. Zanetti 1535 fol.) 4) Simplicius in libros 8 physicorum (Ven. in aed. Aldi 1526 fol.) 5) Idem in libros de coelo (ibid. 1526 fol.) 6) Idem in tres libros de anima (ib. 1527 fol.) 7) Alexander (Aphrodisiensis) in librum de sensu et sensibilibus (ib. 1527 fol.) 8) Themistii opera cum Alexandro (Aphrod.) de anima et fato (Ven. in aed. hered. Aldi,



<sup>9)</sup> Das Leben dieses gelehrten Mannes s. in Paul von Stetten des jung. Lebensbeschreibungen zur Erweckung und Unterhaltung bürgerl. Tugend, Augsb. 1782. 8. S. 361 — 383. Vergl. F. P. Wundt Gesch. und Beschr. der Stadt Heidelb. Th. 1. S. 251.

Manutii 1533 fol.) 9) (Michael) Ephesius in parva naturalia (Ven. ap. Ald. 1527 fol.) 10).

Auch durch zwen Schenkungen wurde die Bibliothek der Artisten vermehrt. Im Jahr 1519 schenkte der Buchdrucker Jakob Robel zu Oppenheim das von ihm gedruckte calendarium magnum romanum der phisosophischen Facultät, und diese beschloß es wohl mit Brettern verwahrt in ihre Bibliothek niederzulegen 11). Um das Jahr 1545 oder vielleicht



<sup>10),</sup> Omnes hi libri, "bemerkt der Decan Gottzlieb Mader, Dr. der Medicin und Professor der Physik, am Ende dieses Berzeichnissek, Graece sunt excusi et bibliothecario (D. Sylburg) traditi. Act. Fac. Art. T. IV. fol. 140 a.

n) Sigung vom 27. Jun. (IV. Cal. Jul.) 1519.

"Eadem nondam absoluta concione oblatus est quidam liber nuper editus, cujus inscriptio: Romanum magnuin Calenda=rium etc. quem Jacobus Köbel Chalcographus in Oppenheym artium facultati donavit. Et per Dnos conclusum, ut asseribus munitus et paratus, ad bibliothecam facultatis artium reponeretur." Actor. Fac. Art. Tom. IV. fol. 89 b.

einige Jahre früher schenkte Martin Brechtel, Licentiat ber Theologie 12), seine Bucher ber philosophischen Facultat 13). Da wir aber über manche Schenkungen und Vermächtnisse der vorizgen Periode nicht durch die Protokolle des Seznats oder der Facultaten belehrt werden, sons dern durch gelegentliche Anführungen in den alten Catalogen: so dürsen wir wohl vermuthen, daß auch im sechszehnten Jahrhunderte die Büchersammlungen unfrer Universität dem edeln patriotischen Sinn unsver Vorsahren noch manche Vermehrungen verdankten, von welchen ben sener unvollständigen Auszeichnung uns keine Machricht erhalten worden ist.

<sup>12)</sup> Er war im J. 1524 Rector unsrer Universität. Schwab Syll. Rect. 1. S. 94.

fahrt des Jahrs 1545 beschließt die Facultät:
"Et cum libri, quos D. Martinus Brechtel, Theol. lic., doctrina et vitae innocentia aeque clarus, facultati donaverat, mondum catenis alligati essent, concordes sententiae suerunt, voluntati viri tam in nostram Rempublicam propensi morem primo quoque tempore gerendum esse."
Actor. sac. Art. Vol. IV. sol. 12 a.

Freplich waren bie Schenkungen, welche vielleicht noch in diesem Jahrhundert und im Unfang bes folgenden gemacht murben, gewiß nicht so bedeutend als diejenigen, wovon wir in bem erften Capitel berichteten. Die Band-Schriften waren ju fostbar geworden, als bag bie Privat : Bibliotheten ber Professoren bavon eine beträchtliche Zahl, am wenigsten von bedeutenden Werken, enthalten konnten. Dagu fam, baß wahrend bes fechszehnten Jahrhunderts die Gahrung in Deutschland, welche burd bie firchlichen Sandel hervorgebracht mar, und insbesondere der schwankende Buftand der firchlichen Berhalts nisse in der Pfalz, und die mehrmaligen Relis gionsverfolgungen, ja felbst Bertreibungen ber Professoren wegen Unbanglichkeit an ber unter: liegenden kirchlichen Parthen 14), die Gelehrten

<sup>14) 3.</sup> B. des Hugo Donellus, Matthans Launon und vieler anderer, deren ein Theil durch den eifrig lutherischen Churfürsten Ludwig VI. wes gen Zwinglianismus, und andere von dessen Nachfolger Johann Kasimir wegen ihres Lutheranismus vertrieben wird. n. S. F. P. Wundt a. a. D. S. 269 ff.

Ju Heidelberg nicht zum Sammeln zahlreicher Privatbibliotheken einluden. Auch mußten auf: serdem Schenkungen und Vermächtnisse an unfre Visiotheken seltener werden durch die mehrma: lige Abberufung gerade der gelehrtesten Heidels berger Professoren, welche am meisten Auffordezrung und Geschicklichkeit hatten, außerwählte Vibliotheken zu sammeln, auf andre Lehranstalzten, nachdem seit dem Anfange des funfzehnten Jahrhunderts die Zahl der hohen Schulen so beträchtlich war vermehrt worden 15).

<sup>15)</sup> J. B. Simon Grynaus, Sebastian Münster, Defolampadius u. a. S. F. P. Wundt a. a. D. S. 241, 242, Anmerk.

## Viertes Kapitel.

Geschicher der Bibliothek in der Rirche zum heil. Geift. Entstehung einer Churfurstlichen Bibliothek im Schlosse und beren Einverleibung in die Bucheren der heil. Geistsirche.

Je weniger schon seit der Mitte des sunfzehneten Jahrhunderts durch die Frengebigkeit der Churfürsten oder reicher Büchersammler die altern Bibliotheken der Universität bereichert wurden, um desto mehr Begünstigung ersuhr in dieser Zeit die neuere Bibliothek des Stiftes zum heil. Geist. Indem jene beyden altern Bibliotheken sich nur Eines Geschenkes von dem Churfürsten Ruprecht II., das kaum genannt zu werden verdient, nehmlich zweper Bücher des Origines und des heil. Hieronymus 1), rühmen konnten: so wurde

<sup>1)</sup> S. oben S. 45. 46,

bagegen bie Stifts Bibliothek von ben Churfur. ften mit wahrhaft fürstlicher Frengebigfeit bedacht. Frenlich mar auch biefe Bibliothet, wie wir ge: feben, eigentlich eben fo febr eine Universitats= Bibliothet, als bas Stift felbft in ber engften Berbindung mit ber boben Schule ftanb. Gie borte auch nicht auf es ju fenn, als nach Gin: führung ber Reformation in unfre Lander bas Stift jum beil. Beift bas Schickfal ber übrigen geistlichen Stiftungen in ber Pfalz theilte 2). Aber mahrscheinlich erhielt feit dieser Zeit und feit Einverleibung ber vormals im Churfurftlichen Schloffe befindlichen Buchersammlung biefe Bi. bliothet ben Mamen der Churfurstlichen Bibliothet, womit wir feit diefer Zeit fie bezeichnet finden, jum Unterschiede von den benden andern altern Durch je glangenbere Be-Buchersammlungen. reicherungen diefe Churfurstliche Bibliothet vermehrt wurde, je bober ihr Ruhm flieg: um befto

<sup>2),</sup> Ich finde nirgends ermahnt, zu welcher Zeit das Stift aufgehoben wurde; es geschah aber mahr= scheinlich schon durch den Churfürsten Friedrich II. im Jahr 1545, als der alte Gottesdienst in der heil. Geistfirche abgeschafft ward.

mehr sanken jene benden altern in Vergessenheit, zumal, da diejenigen Werke, woran sie besonders reich waren, ihr Ansehen immer mehr verloren.

Sie durste wohl mit Recht eine Chursurstliche Bibliothek genannt werden, weil ihre Gründung hauptsächlich das Werk der Frengebigkeit des Churfürsten Ludwig des Bartigen war, eben so, als die Vollendung der Begründung des Stiftes selbst.

Diese Bibliothek erhielt nehmlich erst eine Wichtigkeit durch das Vermächtniß der lateinisschen Bucher, welche der Churfürst Ludwig gessammelt und zum Theil auf seinem Schlosse hatte abschreiben lassen 3), nachdem ber nähere Umsgang mit dem Kaiser Sigismund während des Constanzer Conciliums ihn mit der Begierde nach wissenschaftlicher Bildung erfüllt und selbst noch

<sup>3)</sup> Unter den deutschen Handschriften ist wenigstens Eine, Nro. 61, von welcher wir es gewiß wissen, daß sie "auf der Burg" zu Heidelberg geschrieben wurde. (S. das Berzeichniß.) Bon derselben Hand sind aber mehrere sowohl unter den lateinischen als deutschen Handschriften der Bibliotheca Palatina.

in spätem Alter zur Erlernung ber lateinischen Sprache bewogen hatte. Das Vermächtnis wurde am St. Lorenzen: Tage bes J. 1421 aufgerichtet und die Uebergabe geschah am 18. Dezember 1438, zwen Jahre nach dem Tode bes Churfürsten, durch den Pfalzgrafen Otto von Mosbach, Resgierungsverweser der Pfalz während der Minderziährigkeit Ludwig des IV.

Wir kennen sowohl ben Bestand dieser Schenkung durch die Aufgahlung aller dadurch erworbenen Bucher in der abschriftlich vorhandes nen Urkunde, womit die Universität dem Bollsstrecker des Churfürstlichen Testaments die Ueber: lieferung des Vermächtnisses bescheinigte ), als den Bestand der ganzen Bibliothek des Stiftes um die Mitte des sunszehnten Jahrhunderts durch die dritte Abtheilung der oben erwähnten

<sup>4)</sup> Diese Urkunde, welche in dem Copialbuche der Universität, kol. 75 — 80, sich sindet, hat Ares mer mitgetheilt in dem Anhange zu seiner Abshandlung von der Stiftung und ersten Einsrichtung der hohen Schule zu Heidelberg, in der Historia et Commentatt. Soc. Theod. Pal. T. I. S. 406 ff.

Cataloge 5). Jedoch sind die Ungaben bes alten Catalogs nicht so vollständig als die Ungaben der Urkunde, es sind in jenem nicht alle Bücher, welche in Einem Bande vereinigt waren, genau verzeichenet, wie die Vergleichung besselben mit der Urstende und die einige Male vorkommenden under stimmten Ungaben, "cum aliis opusculis," bes weisen. Von den Werken, welche die Bücherssammlung mit Einschluß dieser Schenkung in 134 Vänden umfaßte, verdankte das Stift 152 Werke der Frenzedigkeit des Chursürsten Ludwig III.; alle diese Chursürstlichen Vücher waren sorgfältig gebunden, und viele derselben waren, wie es sich ben der Prachtliebe unser alten Chursürsten erwarten läßt, selbst schön verziert 6).

<sup>5)</sup> Die Ueberschrift sautet also: Registrum librorum liberarie Collegiate Ecclesie Regalissancti spiritus Et sequitur primum pulpetum ejusdem.

<sup>6)</sup> Der Einband ist von den meisten Buchern in der gedachten Bescheinigungburkunde angegeben, sie waren in Bretter gebunden, welche mit grunem, braunem, rothem, schwarzem oder weißem Leder, zum Theil auch mit grunem

Die Bucher füllten nach ihrer Aufstellung in der Bücheren ber heil. Geistliche nicht mehr als fünf Pulte, beren das geringste 13, das stärkste 32 Bände enthielten. Die Wahl biefer Sammlung war allerdings schon nach einem umfassen: dern Gesichtskreise als ben ben benden altern Bibliotheken getroffen; diese Sammlung enthielt

> Seidenzeuge überzogen maren, baber 8. : albo auch blanco, oter nigro oder glauco sive fusco corio superducto, cum coopertorio de corio nigro, in asseribus cum serico viridis coloris superductis u. f. w. Der Commentar bes Nicolaus Lyranus über Die funf Bucher Mofis und die folgenden biblifchen Bucher bis jum Buche Ruth auf Perg., war in grunem Geibenzeuge gebunden und mit vergoldeten filbernen haden und Spangen versehen (in asseribus cum serico viridis coloris superductis clausurisque fibulis argenteis et deauratis). Des heil. Dionpfius Schrift und eine Litanen bes Bifcoffs Albert von Regensburg, d. i. Albert Des Großen, waren in einen Judischen Band (coopertorium Judaicum) gebunden. (Kremer S. 412.) Bas bies fur ein Band gemefen, mag ein Rundiger fagen. Bey einigen wird auch bas Format und die Dide angegeben (3. B. liber de quatuor virtutibus cardinalibus in perg. et asser. in mediocr.. et episso modulo;

zwar auch vornehmlich Texte ber Bibel und einige Commentarien über biefelbe, wie bes heil. Gres gorins, des Micolaus de Lyra, Thomas von Mauine, Gerram; bie Schriften einiger Rirchen. vâter, des Dionysius (de coelesti hierarchia); Origines (uber bas hohe Lieb), Chryfostomus, Augustinus de civitate Dei auf Perg., beffelt ben Schrift de musica u. a., verschiedenen Schriften bes beil. Sicronymus, bie Somilien bes beil. Gregerius, fo wie beffen epistola ad Regaredum Regem , mehrere Schriften bes beil. Berne hard u. s. w.; so wie auch mehrere scholastische Bucher, J. B. Wilhelmus Parisiensis de universo, des Durandus Rationale divinorum officiorum, Hugo van St. Nicter; es fanden fich verschiedene Legenden, j. B. bie golbene Les

liber spissus in perg. cuius titulus liber scale dicitur; liber miserie humanae conditionis... mediocri modulo; egidius de Roma de praedestinatione in parvo modulo u. s. w.); ben eixigén auch die Art der Schrift, z. B. legende de sanctis per circulum anni cum Soliloquio beati bernhardi Abbatis in pergameno et asseribus parvo modulo scripture gracilis.

gende in mittelmäßigem Format auf Pergament, eine Auslegung des Apostolischen Symbolums unter bem Titel: "Liber Scale," die Schrift de inquisitione haereticae pravitatis, bas passagium Petri und andre ascetische Schriften, Die Scholastica historia in Ginem Bande vereinigt mit einer Chronica Romanorum brevis (in pergameno et corio albo), bie Schriften des Boethius de trinitate, de fide Christiana, de duabus naturis in una persona. Mber es war zugleich von Ludwig III. die Arznenkunde fehr fleißig bedacht worden; außer einem Berke bes Peter von Padua (quaestiones consiliatoris Petri Paduanensis) waren nicht nur Terte von verschiedenen Schriften bes Galenus in gros ferer Bahl, ale in ben beyben altern Bibliothefen gesammelt, fondern auch Schriften Urabischer Merate, außer ben ichon in ben altern Univerfitats. Bibliotheten befindlichen Buchern bes Rafes, Merke von Averrocs (de viribus cordis auf Perg.), Mesve (de consolatione simplicium cum eiusdem practica), Gerapion (de simplicibus und de praeparatione medicinarum), Abenragel (de judiciis). lieberhaupt bemerkt man die große Reigung bes Churfürsten Lubwig III. fur die Arzneykunde in der großen Bahl von medicinischen Schriften, welche er ges sammelt, und mahrscheinlich ift auch ein beträcht: licher Theil ber medicinischen Bucher, welche fich unter ben deutschen Sandschriften finden, von ibm zusammengebracht worden, von einigen wis: fen wir es bestimmt. Mußer ben eben genanns ten werben in biefem Bergeichnift feiner Ochenfung noch aufgeführt: bes Gerhard be Gole introductorium juvenum in practica, so wie beffen Commentar über den Ulmanfur (Ulmasor) ober bas medicinische System bes Rafis; bes Urnold von Meustatt (de Novavilla) antidotarium clarificatum, fo wie bes Dinus von Florenz antidotarium in chirurgia; die Schriften bes Albertus Magnus de somno et vigilia, minoralia, de distantia locorum, de animalibus, und de vegetabilibus et plantis; Salfuinus de medicinis et curis mit den Zusagen bes Johannes von St. Umand, die practica febrium des Marsilius de St. Sophia, Die Recepte des Meisters Untonius, der Bilbegarbis summa de infirmitatum causis et curis, 211:

bert be Zakariis über ben Musfat, bes Conrad von Enstetten Didtetik (compendium de regimine sanitatis), medicinische Musspruche des Erzherzogs Leopold von Desterreich (dicta Lupoldi de Austria) und viele andere Schriften gleichen Gehalts ?). Huch an aftrologischen Schrife ten fehlte es nicht; nicht nur fanden sich ber 216 magest bes Ptolomaus und bas ihm unterge: schobene astrologische Buch unter bem Titel: quadripartitum, sondern auch ein aftrologisches Werk bes Aegidius de Tebaldis, Die Tafeln bes Iphannes de Livoriis, eine summa judicialis de accidentibus mundi, und des Guide Einleitung in die Uftrologie (liber introductorius ad judicium stellarum). Huch mar in dieser Bibliothek ein Worterbuch (dictionarium), deffen Inhalt nicht genauer bezeichnet wird, auf Pergament, in acht Banben. Uebrigens befaß schon damale auch diefe Sammlung ein digestum vetus, ein dig. novum, ein dig. infort., ein

<sup>7)</sup> Alle die medicinischen Schriften, welche in dem zu Paris unsrer Universität zurückgegebenen Coder Nro. 1080 lat. sich finden, kommen in diesem Verzeichniß mehrere Male vor.

parvum volumen und einen Cober, so wie auch das decretum und die decretales, sammtlich Pergament. Handschriften; den Cato des Cicero mit einer Glosse 8), auf Pergament. Endlich fanden sich verschiedene, noch ungebundene, auf der Kirchenversammlung zu Constanz gehaltene Reden, welche der Chursürst Ludwig als Schirm-vogt des Conciliums gesammelt hatte 9).

St ist auffallend, daß unter diesen Hand, schriften, so viel ben dem Mangel aller Ungaben, über die Sprache, worin sie geschrieben waren, sich urtheilen läßt, keine der deutschen Handschriften aufgeführt wird, deren doch Ludwig III. auch sammelte. Es sinden sich unter den jest uns von Pius VII. zurückgegebenen deutschen Manuscripten, außer den medicinischen, nech mehrere andere, welche

<sup>8)</sup> Die Glosse wird in der Urfunde "pulcherrima glosa" genannt.

<sup>9)</sup> Einige Bezeichnungen sind ziemlich unbestimmt, z. B. Item alius liber cuius rubrica incipit: "Adamas (nicht Adamus, wie Kremer hat drucken lassen S. 410,) colluctantium aquilarum, "editum (sic) per mgrum Wynandum in pergameno et asseribus cum coopertorio rubco.

von ihm erworben worden sind, wie die Angaben in dem angehängten Verzeichnisse dieser Sandschriften beweisen. Man darf baher vermuthen, daß die deutschen Sandschriften des Churfürsten Ludwig III. in dem Schlosse auf dem Jettenbühel blies ben, bis Otto Heinrich sie mit seiner übrigen Bibliothek in die heil. Geistkirhe bringen ließ.

Die Stiftsbibliothet murde aber bald fo fehr bereichert, daß die funf Pulte, worin bas Churfürftliche Bermachtniß nebft ben wenigen übrigen bereits erworbenen Buchern aufgestellt war, ichon nach ben Bufagen, welche eine etwas fpatere Sand bem papiernen Exemplar bes alten Catalogs ben: gefügt hat, bis ju gehn vermehrt erscheinen. In bem fechsten bis achten Pult kommen auch nur noch vor Texte ber Bibel und ber Decretalen, Predigten (collationes), - die Gumme bes Tho: mas von Aquino, die Gilauterung biefes Buchs von Bonaventura und einige Schriften bes beil. Muguftin, Gregor bes Großen, bes beil. Bern: hard; aber in bem neunten Pult erscheint ichon wieder ein gang bedeutendes Bermachtniß von 28 Banben, womit diefe Bibliothek von dem Dector Undreas Pfot von Brambach gegen bas

aftrologischen und firchenrechtlichen Buchern befanden fich in dem gehnten Pult die Comodien bes Plautus und Tereng, ein Borag, Salluflius, Donat über ben Tereng, Cornelius De: pos (Aemilius Probus de vita excellencium), Walerius Maximus, Lucanus, Cicero von ben Pflichten, Die Metamorphofen bes Dvib, Die Briefe bes Phalaris mit einigen anbern fleinen Schriften (cum certis aliis opusculis), ber Efel bes Lucianus (wahrscheinlich bie Mailandische Musg. 1497. 4.), ein Buch angegeben: Sedulius Juvencus, ohne Zweifel bie erste Ausgabe der evangelischen Geschichte des C. Bettius Mquie linus Juvencus, welche zusammen mit dem Ges dulius zu Paris 1499 erschien; die Chronik bes Jordanes, und endlich bie Reisen bes Marco Polo (ebenfalls schon im 25. Jahrh. s. l. et a. gedruckt). Da auch in biesem Berzeichniffe alle nabern Ungaben fehlen, fo laßt fich wiederum nicht angeben, welche unter diefen Werken gebruckt ober handschriftlich waren, nur von ber Chronik bes Jordanes ober beffen Schrift de regnorum et temporum successione, welche, fo viel uns befannt, erft ziemlich fpat (zuerft zu

Basel 1531) und gewiß später gedruckt wurde, als dies Verzeichniß geschrieben, dürfen wir beschaupten, daß sie handschriftlich sich hier vorfand; vielleicht war es der unsrer Universität zu Paris zurückgegebene schöne lateinische Coder Nro. 921.

Mur fo weit reichen die genauern Rach. richten über unfre alten Bibliothefen. Denn in den vorhandenen urkundlichen Machrichten über unfre Universität findet sich gerade von ben bebeutenoften und wichtigsten litterarischen Erwerbungen, wodurch feit dem fechszehnten Jahrhun= berte unfre Stadt einer ber Sauptsige ber miffen= Schaftlichen Bildung in Europa wurde und von dem Werhaltniffe ber neu entstandenen reichen Bibliothek, woven wir sogleich reden werden, gur hohen Soule, nicht die mindeste Ueberlieferung; auch find von einer geraumen Zeit bie Protokolle bes Senats ganglich verloren gegangen. Wir konnen daher von diefen wichtigen Erwerbungen auch nur gang allgemeine Rachricht geben.

Die glanzenoste Verherrlichung wurde der Bucheren des Stifts zu Theil durch die unter dem Churfürsten Otto Heinrich geschehene Versetzung der Churfürstlichen Bibliothek aus dem Schlosse in

Ende bes funfschnten Jahrhunderts bereichert worden 10). Da dieser Gelehrte, wenn gleich noch im funfzehnten Jahrhundert, boch erft nach ber Erfindung der Buchdruckerkunft feine Bucher ge. sammelt hatte 11): so konnen wir ben bem Mangel einer genauen Bezeichnung in biefem Catalea nicht miffen, wie viele Sanbschriften in diesem Bermadtniffe maren. Außer bren Banden von Schriften bes Duns Scotus, einer Randgloffe über die Briefe Pauli, ber Schrift des Thomas über bas Bofe, ben distinctionibus (variis acceptionibus) dictionum (titulorum) theologicalium des Manus von Ruffel, einem Com: mentgr über bas Buch ber Weisheit und (in 4 Banden) ber Erklarung bes Panormitanus über die Decretalen, ber Schrift bes beil. Augustinud über bie Drepeinigkeit, ben Briefen beffelben fo wie des hieronymus und Gregor bes Großen : fanden fich in diefer Sammlung historische Schrife

<sup>10)</sup> Nonum (so ist corrigirt statt des ursprünglischen septimum und einer spätern Verbesserung octavum) pulpetum continet libros ex testamento Andreae psot.

<sup>11)</sup> Er war Mector der Univ. in den Jahren 1479.
1483 und 1488. Schwah I. S. 71, 75, 76.

thet nach ben vermehrten wiffenschaftlichen Beburfniffen ber bamaligen Zeit vermochte, als ben Churfurstlichen Cangler und nachmaligen Bischoff von Worms, Johann von Dalberg. Die meis ften der Buder, aus welchen biefe Churfurstliche Bibliothek fich bilbete, wurden in Italien ges fauft; benn von Rudolph Ugricola, welcher nach - Italien fich begeben hatte, um bort burch ben Unterricht gelehrter aus Conftantinopel nach ber Osmanischen Eroberung gefiohener Griechen fich in ber Kenntniß ber griechischen Gprache ju vera vollkommnen, war ber Aufenthalt in ben Itas lienischen Städten ohne Zweifel auch benutt worden fur bie Renntniß von Buchern und ben Wegen, auf welchen sie in Italien zu erhalten waren. Die Vorliebe bes Agricola fur bie clasfische Gelehrsamkeit und besonders die gricchische Sprache lagt uns vermuthen, bag er die Mufmerksamkeit des Churfurften Philipp besonders auf lateinische und griechische Bucher lentte, und also ein Theil ber griechischen und lateinischen Sanbichriften ber alten Churfarftlichen Bibliothet burch feine Furforge nach Beidelberg fam. Was von Ugricola angefangen worden, fette

hernach Johann Reuchlin fort, welcher in Ugricola's Stelle nach bessen Tode (1497) trat 14).
Der Chursurft Philipp war aber auch der alten
deutschen Dichtkunst nicht abhold; einige unsrer
deutschen Handschriften sind von ihm erworben
werden, und ihm weihete der muntere treuher:
zige Sänger Johann von Soest seine Last von
Reimen über die Geschichte der Herzogin Mars
garethe von Limburg, so wie der gelehrte Johann Reuchlin seine deutsche Uebersehung von
Cicero's tusculanischen Untersuchungen 15).

Daß Rudolph Agricola indeß mit noch größerer Liebe der Bibliothek des Bischoffs Johann von Dalberg sich annahm, beweist die Machricht, daß er mit dieser seine eigne Bücherfammlung, worunter ein von seiner eignen Hand abgeschriebener Quintilian sich befand 16), ver-

<sup>14)</sup> Diese Machrichten giebt Alting a. a. D. S 134.

<sup>15)</sup> Vergl. das Verzeichnis der deutschen Sandfchriften ben Nro. 87 und 482.

<sup>16)</sup> Unter den lat. Pandschriften der Bibliotheca Palatina im Vatican sindet sich unter Nro. 1555 ein Quintilian. Wir wissen nicht zu saz gen, ob es der von Agricola geschriebene ist.

bie beil. Beiftfirche; diefe Sammlung follte nach ber ursprünglichen Ubsicht bes Churfürsten nur bort bleiben bis gur Wollendung bes neuen Bibliothekgebaubes, welches nahe ben ber Canglen an einen Ort, wohin ber etwas fark beleibte Churfurft bequem im Wagen fahren fonnte, gebauet werden follte, weil bem geraumigen, schonen Saale im Schloffe, welchen fein Borfahr in der Chur, Friedrich II., der Bibliothet angewiesen hatte, eine andre Bestimmung war ges geben worden 12). Dert hatte Otto Beinrich fcon im 3. 1553, ebe er feinem Better in ber Chur nachfolgte, auch seine Privatbibliothek vorläufig aufstellen laffen. Als er bamals bie Universität um ihre Einwilligung baju erfuchte, erbot er fich, jur Aufbewahrung ber alten Stiftsbibtiothet, beren Pulte ben Pfalzgräflichen Buchern eingeraumt werben follten, auf feine Roften Eruhen (cistas) verfertigen zu laffen 13). Der

<sup>12)</sup> Alting hist, eccles. Palat. in den Monumentis pietatis et litterariis (Francs. 1702. 4.) ©. 165.

<sup>13)</sup> Wundt (in dem Progr. S. 17 Anm. 25) hat aus dem siehten Bande der Senats-Protocolle, welcher sich jeht nicht mehr vorfindet, Nachrichtvon dieser Verhandlung gegeben.

Churfurst Otto Beinuch starb aber (am 12. Febr. 1559), ehe der Bau des Bibliothekgebäudes angefangen wurde; und seine Nachfolger gestachten dieses Baues nicht weiter, also daß diese neuere Churfurstliche Wibliothek bis zu ihrer unglücklichen Zerstreuung mit der alten Stifts. bibliothek in Einem Raum vereinigt blieb, diese aber seit dieser Vereinigung ihren eigenthümlichen Namen verlor. Wir wollen nun auch von der Entstehung der Churfürstlichen Bibliothek, welches eigentlich die vierte alte Heibelbergische Bibliothek war, berichten.

Die erste Grundlage dieser Sammlung mag durch ben Rest der Bucher des Churfürsten Ludwig III. gebildet worden sepn; benn die deutschen Bucher desselben blieben, wie wir oben vermutheten, im Schlosse zurück, als seine lateinischen Bucher, vermöge seines Vermächtnisses, in die heil. Geisterche versetzt wurden. Die Ehre der eigentlichen Stiftung dieser Churfürstlichen Vibliothek im Schlosse gebührte aber dem Churfürsten Philipp dem Aufrichtigen (reg. von 1477 — 1508), welchen der gelehrte Rudolph von Agricola eben so zur Gründung einer Viblio.

einigte. Eben diese Dalbergische Bibliothek erhielt eine besonders treffliche Bereicherung durch
die Bucher und Handschriften bes alten Klosters
Lorsch, unter welchen mehrere Codices von hohem Alter waren 17). Wir wissen nicht, auf welche Weise der Cammerer von Dalberg diese Erwerbung machte 18). Auch diese Bibliothek des Bischoffs von Worms, wenn gleich zuerst nicht in Heidelberg, sondern in dem zwen Stunden entfernten Ladenburg aufgestellt, war den Gelehr: ten unsver Universität geöffnet; und späterhin wurde sie mit einer der Heidelbergischen Bibliotheken vereinigt, wir wissen frenlich nicht, ob mit der Bibliothek der heil. Geistliche oder der Chursurstlichen, wie denn überhaupt über diese

<sup>17)</sup> Alting a. a. D. In des Herrn Dahl historisch flatistisch topographischer Beschreibung des Fürstenthums Lorsch, sieht man sich vergeblich nach einer Nachricht über die Entstehung und die Schickfale dieser merkwürdigen Bibliothek um.

<sup>18)</sup> Protestantisch wurde bekanntlich das Kloster Porsch erst im J. 1556, lange nach des Jo. Ion Dalberg und des Churfürsten Philipp

Vereinigung keine authentische Nachricht vor: handen ist. Daß sie aber geschehen ist. erhellt ganz unwidersprechlich daraus, daß sich unter den Handschriften der jetzigen palatinischen Bi bliothek mehrere, und zwar verschiedene der ältessten sinden, welche eingeschriebenen Nachrichten zufolge ehemals im Kloster Lorsch waren 19).

Ohne Zweisel noch während der Regierung Philipps des Anfrichtigen wurde auch die Büschersammlung des Pfalzgrafen Johann, Domprobstes zu Augsburg, von der Mosbachischen Linie, welcher im J. 1486 (am 4. Okt.) auf der Wallsahrt zu Jerusalem starb 20), mit der

<sup>19)</sup> S. das Verzeichnis der zurückgegebenen lat. Handschriften ben Nro. 854 und 894. Ohne Zweifel gehörte dem Kloster Lorsch auch der noch zu Nom besindliche lateinische Codeg Nro. 169, die Erklärung des heil. Ambrosius von den Briefen Pauli an die Corinther rnthaltend, in welchem eine spätere Hand die Namen sämmtlicher Mönche dieses Klosters zur Zeit des Abtes Gerbodo (von 950—970) aufgezeichnet hat. Dahl a. a. D. S. 63, 64. Anmerk.

<sup>20)</sup> Dan. Parei hist. Palat. S. 179.

Churfürstlichen Bibliothek vereinigt, wie denn überhaupt der Churfürst Philipp die im I. 1506 erloschene Mosbachische Linie beerbte. Mehrere unsrer deutschen Handschriften sind aus der Sammlung jenes Pfalzgrafen 21).

Der Churfürst Lubwig V, ber Friedfertige, (reg. von 1508 — 1544,) vermehrte die von seinem Vorsahren gegründete und gepflegte Bücher: sammlung, wie er überhaupt bessen Beyspiel in Beschüßung und Begünstigung der Gelehrten nachahmte. Er liebte besonders die Arzneykuns de, und sammelte mit großem Fleiße medicinissche Schriften; viele der unter unsern altdeuts schen Handschriften besindlichen Arzneybüchlein sind von ihm erworben worden 22). Daß auch sein Nachsolger Friedrich II. (reg. von 1544 bis

<sup>21) 3.</sup> B. das Reichuch des heil. Condes in Nro. 806; so wie das Formular und Adresbuch Nro. 83. u. a. Die Handschriften seiner Sammlung sind wahrscheinlich von seiner eigenen Hand, auf dem ersten Blatt bezeichnet mit den Buchstaben: D. C. A., worunter steht: Jo. ba. dux:

<sup>22)</sup> Bergl, bas Berg, ben Nro. 261.

1556) die Vermehrung der Bibliothek sich ans gelegen senn ließ, beweisen einige unter den beutschen Sandschriften befindliche, welche unter ihm angeschafft worden sind.

Eine sehr bedeutende Vermehrung erhielt diese Sammlung nach allen Zeugnissen durch den Eifer bes Chursürsten Otto Heinrich (reg. von 1556—1559), welcher überhaupt ein warmer Freund der Wissenschaften und Künste war, und mehrere gelehrte Männer seiner Zeit, nament, lich auch den berühmten Ulrich Fugger durch seine Freundschaft ehrte 23). Schon auf ber

<sup>23)</sup> In dem aus Rom zurückgekehrten Pack von verschiedenen Papieren sub Nro. 841. sinden sich mehrere Briese aus der Correspondenz des Chursürsten mit Ulrich Fugger über welsche Mebsiocke, welche im J. 1577 Fugger (für 177 Thaler) besorgt hatte, wofür ihm dann der Chursürst dren Fässer Wein verehrt (Brief vom 12. Jul 1557,) und ihm kund thut, "das der welschen reben auf die anderthalb hundert allhie in vauserm garten geseht worden, welche merentheils gerathen, wie es aber mit den andern so in die wein gebürg geseht, geschaffen, seint wir noch nicht bericht worden, Achten aber dieweil die im garten aufkomen, die andern sollen nit weniger als diese auch gez

Wallfahrt nach dem heiligen Lande, welche von ihm in seiner Jugend, sowohl aus Andacht, als

rhaten." Bugleich bittet fich ber Churfurft aus des herrn Fugger ichonem Luftgarten allerten Samen aus, welche fein Mathematicus Cyprianus von Leowin beauftragt fen, von gedachtem herrn Fugger "nach beffen Belegenbeit" in Empfang ju nehmen, und nach Beis delberg berabzuschicken. "Darauf gnediglich gesinnend, was bu aus India und fonft für feltzamer samen und gewechs, die da lustig und lieblich, ob sie schon nit wol geschmedie oder ju nieffen feven, juwegen bringen fanft, uns diefelben mitzutbeilen. Und halten wir darfür das die famen, fo du auß beinem garten aufbebit, ebe follten aufgeen, bann die man erwartet, big sie auß frembben landen komen." In einem andern Briefe von demfelben Tage, welchen Leowin überbracht zu baben icheint, bittet ber Churfurft fich noch inebesondre für feinen Barten etliche Cypreffenbaume aus, beren er noch gur Beit in Mangel ftebe, indem ibm fein Mathematicus berichtet, daß beren in ber Menge und auch junge Bäume im Fuggerichen Garten erzogen murden. Jugger ante wortet am & Cept. 1557, daß aus feinem "gartlett bigmals Gr. Churf. DI. nit gebient werden fonne, Hug vrsach bas ben vergangenen Winter gar noch alles erfrorn vnnd umb mehr als Gibenbundert gulben schaden geschebn,

aus Begierde, fremde Lander zu sehen und ben Geist mit mannichfaltigen Kenntnissen zu berei-

Much nichts denn etlich welfch rebfied unnd vice Margrantenpdum darvon thomen." Wegen der Enpressen, meint herr Augger, würde es Mübe haben, "denn fie eben fchwer gu führen durch das gepurg," jedoch wolle er Ginen oder swen junge Bänne nebft beren Saamen zu Weg bringen. "Die Lafendtbaum haben Em. Churf. Dl. bupfcher vnnd größer am Mheinfrom als mans novaends berum bekomen möcht." Obgleich am 14. Dec. 1558 die Cyvrefbaume noch nicht angekommen waren, so bezeugte gleichwohl ber Churfurft an diefem Tage feinem gelehrten Freunde auf folgende Weife feinen Danf: " Otthainrich von g. g. Pfaltgraf ze. zc. Bufern grus zuvor te. te. Laffen dir hiemit ein trunth weins fo gut er unne bif Jars gewachfen, In fünf vefichen (ben wir dir heziger geit baromb gufchicken, bieweil er 3m moft am befiten ift) Remblich Roten vund weißen beerwein. ain fürftenberg, ain Reger, und ain Pfedersheimer gufhomen , den wolleft von unnfert wegen mit gueter giellichaft In frolicheit vergern, Bnnd fo dir bie Cypcefibaum, bauon bu meidung thuft, gufomein Co wolleft unfer, mit denfelben, laut beines fchreibens, auch nit vergeffen, Un dem thuffu vnins ein Wolgefal-Me diefe Briefe find, mit Ausnahme eines einzigen, von dem Churfürsten eigenbanchern, unternommen wurde, kaufte er viele griechische und morgenländische Handschriften 24); ein Exemplar von des Sultans Abulfeda geographischen Tafeln, das erste nach Europa geskommene Exemplar dieses wichtigen Werkes, erwarb der Pfalzgraf für tausend Thaler 25),

dig unterschrieben. Ben dieser Correspondenz liegt noch ein Brief des Pfalzgrafen Wolfgang zu Meuburg (vom 2?. Jun. 1560), worin dem Ulrich Fugger " als einem Liebhaber der Mu= fici " empfohlen wird ein Organist mit Ramen Friedrich Schoffer, auf deffen Bitte, "fo bieuor laut feines Bafport Bennenbergifch geweft, numer aber in das anndre Jahr nit allein auf ber Orgl vand andern instrumenten, sondern auch als ein schreiber in unnfre Canntley vnn= dertheniglich gedienet, nebo aber vorhat fich wiederomb in die Gachfifchen Lannd hinein gu diensten zu begeben, nedoch fich als noch ein junger Mensch zunor gern ettwas beffer ben dem berombten Organisten ju Augspurg, Meis fier Betern, befannt machen wolt."

- 24) Praef. ad Monum. piet. et liter.
- 25) Jenisch Commentatio de fatis linguar. orient. vor dem ersten Bande von Meninssy's arab., vers., türk. Wörterbuche (Wien 1782), S. 127. Diese Handschrift wurde von Greaves (Gra-

und ohne Zweifel war die Erwerbung der meiften von den 289 Arabischen, Sprischen und Bebraifden Bandschriften, womit sich die Bati: kanische Bibliothek aus der Pfalzischen bereicherte, die Frucht biefer jugendlichen Begeisterung Otto Beinrich's fur Religion und Wiffenschaft. gar ben Frenbeuterkrieg, welchen ber Markgraf Albrecht von Brandenburg : Culmbach nach 26. schluß bes Passauer Religionsfriedens mit frandfischer Unterstützung am Rhein fortführte, und Die Schreckliche Plunberung von Speger im Muguft 1552 burch beffen Schaaren, suchte ber Pfalggraf zu benugen, um die Spenersche Dombibliothek an fich zu bringen. Schon hatte- für ihn der Markgraf Albrecht bie Buder einpacken laffen; aber gleichwohl ward biefe Soff: nung getäuscht, benn ebe bie Riften abgeholt

vius) und zwar noch zu Peidelberg benutt für seine Ausgabe der Beschreibung des Abulseda von Chorasmien und Mawaralnahar, London 1650. 4. (,, qui dudum, mutatis sedibus, in Bibliosthecam Vaticanam migravit.") Auch Erpenius hatte von diesem Coder eine Abschrift gemacht, welche Greaves eheusalls bezuste. S. des Greaves Vorrede vor gedachter Ausgabe.

werden konnten, nothigte ben Markgrafen und seine Schaaren die Unkunft des kaiserlichen Heers, in größter Eile die Stadt Speper zu verlassen 263. Unch in Otto Heinrichs späterm Alter, als er nach bereits zurückgelegtem funfzigsten Jahre Friedrich dem Undern als Churfürst nachfolgte, ließ sein Eiser für das Sammeln von Büchern nicht nach. Der berühmte Rechtsgelehrte Nicolaus Cisner reiste auf Churfürstliche Kosten in Italien und Frankreich umher, um Bücher zu kaufen 27); die Bibliotheken der aufgehobenen Pfälzischen Klöster

<sup>26) &</sup>quot;Die Liberen (deren Herhog Ott Heinrich besgert) in das Teutschhauß getragen, alda einsgepackt. Aber weil die Röm. Raif. Majest. mit einem großen Kriegsvolck vorhanden und fürze halb der zeit siehen blieben und nit versfürt worden." Philipp Simonis histor. Beschreibung aller Bischoffen zu Spener. Frend. im Breisg. 1608. Fol. S. 241.

<sup>27)</sup> Mehrere griechische Bücher der Pfälzischen Bibliothek waren in dem Besith des im J. 1459 zu Meapel gestorbenen Florentinischen berühmten Gelehrten Jannotius Mainetti gewesen (Wundt Progr. S. 29). Ob diese Otto Heinrich erwarb, oder schon Rudolph Agricola verschaffte, oder endlich ob sie zu dem Fuggerischen Vermächtnisse gehörten, läßt sich nicht sagen.

wurden mit der Churfürstlichen vereinigt 28), und um den Bücherverkehr in Seidelberg zu beleben und die Unschaffung nütlicher und sellstener Bücher für seine Sammlung zu erleichtern, bewog er durch Verleihung von Jahrgeschalten Buchdrucker und Buchhändler, sich in Seidelberg niederzulassen 29). Auch ließ Otto Seinrich durch den geschickten Buchbinder Georg Vernhard von Görliß, den vielleicht auch erst des Churfürsten frengebige Liebe für Bücher nach Seidelberg gezogen, die Bücher seiner Vibliosthek, sowohl welche er selbst erwarb, als welche

<sup>28),</sup> Additis etiam melioribus ac vetustioribus, qui in Monasteriis Palatinatus inveniebantur. Ulting a. a. D. S. 165.

<sup>29)</sup> Praef. ad Monum. piet. et lit. Ueberhaupt war der Buchhandel in Seidelberg in diesen Beiten ziemlich lebhaft. In dem Einbande des deutschen Codez Nro. 110. sieht der Na= me eines Buchhändlers eingeschrieben, schon von einer Sand des isten Jahrhunderts: Wolff von prunow bibliopola. Dies war wahrscheinlich ein Buchhändler zu Seidelberg, so wie der "Meister hans eckardt am markt neben dem schriner," dessen Name gleich darsunter von derselben Hand sieht, ein biesiger Buchbinder. Die Namen-noch andrer Buch-händler sommen in den Acten der Universität vor.

schon vor ihm vorhanden waren, bauerhaft und schon binden, so viele es bedursten 30). Eine besondre Vorliebe hatte der Churfurst Otto Hein-

<sup>30)</sup> Wundt Progr. C. 19. Anm. 28. Die Buder, welche Otto heinrich binden ließ, findmit holzernen Dedeln verfeben, und biefe Dedel meiftentheils mit braunem, an einigen Büchern mit schwarzem Leder überzogen, bas Leber ift mit einer ichonen Form, welche finnvolle Figuren darftellt, gepreßt. In der Mitte enthält der vordere Deckel bes Churfürsten Bildnif mit langem Bart, ber hintere bas pfälzische Wappen, bende in gutem, dauerhaftem Golde ausgedrückt. Das Bilbnig fo wie das Wappen, bende find fleiner auf den fleinern Quartbanden, größer auf den größern Quartbanden und Rollanten. Auf den erftern enthält das Wapven blog die Buchflaben oben O. H. (Otto Henricus) une unten P. C. (Palatinus Comes), auf den lettern febt unter bem Mappen: Otthainrich von G. G. Pfaltzgrave bey Rein des heiligen römischen R. Ertz. vnd Chur. H. in Nidern vnd Obern Beyern. Das Wappen auf ben Foliobanden enthält noch die Buchftaben, oben: O. H. P. C. und unten: M. D. Z. Auf ben meiften Banden fieht unter dem Wappen die Jahrzahl 1558, auf einigen 1556. Ginige find auch an ben Eden mit vergoldetem Blech und Budeln verfeben.

rich, wie fo manche anbre geiftrolle Manner Diefer Zeiten, fur bie Sternbeuteren, baber mar in Binficht beutscher Bucher feine Aufmerksame feit gang befonders auf bie aftrologischen gerich: tet, aber auch die Arznenbucher 31) waren ihm so lieb als mehren seiner Vorfahren und Rachfole ger; auch fammelte er fleifig die Schriften, wel: che fich auf die Rirdenverbefferung bezogen 32); barum durfen wir vermuthen, bag bie aus Rom ju und jurudgetehrten mertwurdigen eigenhantigen Manuscripte bes Doctor Luther durch ihn erworben wurden. Daben fühlte er überhaupt bie Wichtigkeit der Denkmaler unfrer alten Sprache, und legendenbucher ber fruhern Beis ten , welche fur ihn , als Protestanten, fein res ligioses Interesse haben konnten, wurden mit fo

<sup>31)</sup> Der Coder Nro. 683 enthält mehrere von Otto Heinrich gesammelte Mecepte, unter andern S. 17 ein gar seltsames, auch eine Anweisung zum Gebrauch des Wildbades, und wie sich der Churfürst auf einer Reise in ferne Länder, "die er in dem winter vnnd kelte zu thun vorhatte," verhalten sollte, von des Churfürsten Leibarzte, Dr. Hieronymus Leucht.

<sup>32)</sup> Praef, ad Monum, piet, et lit.

schönen Einbänden geziert 33), als andre Bücher, welche dem Churfürsten ganz besonders lieb waren. Wie sehr sich Otto Heinrich selbst insbesondere mit den deutschen Handschriften beschäftigte, beweisen die in vielen derselben von seiner eignen Hand eingetragenen Vemerkungen; z. B. über den Inhalt.

In solchem Zustande war also bereits die Churfürstliche Bibliothek, als sie unter Otto Heinrich's Regierung aus dem Schlosse in die Bücheren der heil. Geistkirche versetzt wurde, wo sie blieb bis zu ihrer Hinwegführung nach Rom.

Auch die drey nächsten Nachfolger des Churs fürsten Otto Heinrich, Friedrich III. (reg. von 1559—1576), Ludwig IV. (reg. v. 1576—1583) und Friedrich IV. (reg. v. 1583—1610), pflegten der von ihm so glänzend bereicherten Büchersammlung mit großer Gorgfalt; wir wissen es namentlich von dem letzten, daß er eines der Manuscripte von des Hugo von Trimberg Nenner und den Sachsenspiegel, wahrscheinlich

<sup>33)</sup> S. B. Nro. 108. 111. n. a.

den merkwürdigen Codex Nro. 167. erwarb 34); und auch noch in den ersten Jahren des unglücklichen Friedrich V. konnte der Bibliothekar Janus Gruter manches treffliche Duch für die Churfürstliche Sammlung erwerben 35). Die Liebe insons derheit für die alte vaterländische Litteratur war in dem pfälzischen Fürstengeschlecht einheimisch. Die Churfürsten kauften deutsche Handschriften, wo die Gelegenheit sich darbot, und selbst manches

<sup>34)</sup> Der Kauf des erstern, so wie der Einband des lehtern, wurde von Goldast, welcher damals zu Frankfurt sich aushielt, und sich gar viel baran erinnern ließ, besorgt. "Hugonis von Trimberg," schreibt an ihn Markard Freher am 20. Jun. 1608, "Ms. cuius pretium libentissime mittam ut et Florenum pro compactione Speculi Saxonici." Epp. Gold. p. 249. 257. 294.

dort angeführt ist. Unter den Papieren des Gruter in dem Fascifel 834 sindet sich nichts, was auf den Bücherfauf sich bezieht, ausser einem Schreiben des Buchhändlers Schleich zu Frankfurt vom 25. Okt. 1618, worin dieser verspricht, "die Gesta Francorum (wahrscheinlich die im Allumin der Wechelschen Ofsiein zu Hanau gedruckten Gesta Dei per

Geschenk wurde ihnen bargebracht, weil bekannt war, daß es mit Dank und großer Freude aust genommen wurde; und wie die Chursürsten, also sammelten auch andere Prinzen und Prinzessin. nen des Hauses, deren Bücher mit ihrer übrigen Erbschaft an das Churhaus sielen 36), und dann mit der Chursürstlichen Bibliothek, welche man in der pfälzischen Canzlensprache des sechszehnten Jahrhunderts auch wohl die Landbibliothek 37) nannte, vereinigt wurden. Auch was die Pfalzegrafen und Pfalzgrafinnen selbst schrieben, wurde

Francos des Jakob Bongarsus) mit ehester Gelegenheit zu senden." Es ist übrigens selbst möglich, daß der zu uns zurückgekehrte schöne Codex der Anthologie (Nro. 23.) erst zu seiz ner Zeit erworben wurde. Wenigstens war er noch nicht in der Churfürstlichen Bibliothek, als Sylburg deren griechische Handschriften aufschrieb; er sindet sich in dem von ihm verzusafsten Verzeichnisse (in den Monum. piet. et lit.) nicht.

<sup>36)</sup> Die Beweise dafür finden sich ben vielen Nummern des Berzeichnisses. Vergt. auch oben die Nachricht von den Büchern des Pfalzgrafen Johann Anmerk. 21.

<sup>37)</sup> S. Kap. VI. Anm. 38.

sorgfältig in der Bücheren aufbewahrt, ihre Gestetbucher, ihre andächtigen Vetrachtungen und Tagebücher, so wie auch ihre Stammbücher, selbst die Kochbücher nicht ausgenommen 38).

Ehurfürsten Friedrich IV. für die alte deutsche Dichtkunst verdient noch in Erinnerung gebracht, zu werden die von ihm gemachte Erwerbung der berühmten Manessischen Sammlung von Minnessängern, die Leidenschaftlichkeit, womit er bey den Erben des im Jahr 1596 ermordeten Freysherrn hans Philipp von Hohensax den Kauf dieses köstlichen Schatzes betrieb, seine Freude über den im J. 1607 wirklich gemachten Kauf 39), die Ungeduld, womit er die Ankunft dieser Handschrift in Heidelberg erwartete, und die Heftigkeit, wo-

<sup>38)</sup> Bergl. Nro. 9. 293. 485. 582. 612. u. m. a.

<sup>39) &</sup>quot;Eum princeps," schreibt Markard Freher an Goldast am 31. Dec. 1607, "aliquot diebus oblectationis ergo pervolutatum meae sidei tradidit." Viror. doctor. ad Melch. Gold. epistolae ex bibl. II. G. Thulemarii, (Francs. et Spirae 1688. 4.) S. 200.

mit er ben Meldior Golbaft, bem fie Markarb Freber mit feiner Bewilligung im 3. 1609 mitgetheilt, um die Burudgabe brangen ließ, endlich bie Mengstlichkeit, womit nach ihrer Rudkehr nach Beidelberg er felbst sie in seinem Pulte aufbemahrte und verschloffen hielt; wovon Johann Jakob Bodmer in der Vorrede zu feiner Ausgabe ber Manessischen Sammlung aus bes Marfarb Freber Briefen an Golbaft in bem gebruckten Briefwechsel des lettern ausführlichen Bericht erstattet hat. Es geht aus eben diesen Rachrich= ten hervor, daß diese berühmte Sandidrift, fo lange Friedrich IV. lebte, in beffen Privatbefige blieb; ob sie nach seinem Tobe der Churfurstlichen Bibliothek einverleibt wurde, darüber fehlt uns eine Radricht eben fo febr, als über die Beife, wie fie spaterhin in die Ronigliche Bibliothek gut Paris fam 40).

Wir haben jest nur noch zweyer Erwerbungen zu erwähnen, wodurch die Churfürste

Bodmer fagt zwar mit möglichster Bestimmtheit, sie sen noch im drenfigiährigen Kriege entfremdet worden. Allein, falls sie in dem Privatbesitze des Churfursten und seiner Machfolger geblieben wäre,

liche Buchersammlung bereichert wurde, und von denen die erstere fehr betrachtlich war, die andere bagegen fogar zweifelhaft ift. Jahr 1584 nehmlich wurde die w. ! berühmte Bibliothet bes Ulrich Fugger, Frenheirn von Rirdberg und Beiffenhorn, beffen lettem Billen zufolge, mit der Churfurstlichen Bibliothek vereinigt. Gie enthielt einer von dem letten Churfurftlichen Bibliothekar Janus Gruterus felbst in seinem Chronicon ecclesiasticum gege. benen Rachricht aufolge, an Sandschriften taufend und etliche Bande 41). Durch diefes glan: gende Vermachtniß wollte ohne Zweifel Ulrich Bugger bem Churfurftlichen Sofe, mit welchem er immer in freundlichem Berkehr gestanden 42), feine Dankbarkeit beweisen für bie an demselben

unglaublich ift, könnte sie dann nicht erst im Orleansschen Kriege, nach der Eroberung von Seidelberg im J. 1688, als Beute nach Paris gebracht worden seyn?

<sup>41)</sup> Gruteri (Joh. Gualteri) Chron. eges. Lib. II. p. 1306. Bayle Dict. v. Huldric Fugger.

<sup>42)</sup> S. oben Mum. 23.

gefundene liebreiche Mufnahme. Denn er hatte in den letten Jahren feines Lebens feine Wich: nung aus feiner Baterftadt Augsburg nach Beis belberg verlegt, aus Berbruß über bie Berfol: gungen feiner Bermanbten, welche, gwar vergeblich, versucht hatten, ihn unter Vormundschaft ju fegen, um feiner nach ihrer Meinung thos richten litterarischen Verschwendung zu fteuern 43). Es mochte freplich auffallend icheinen, bag ein Privatmann fogar einen berühmten Parifer Buche drucker, ben Beinrich Stephanus, mehrere Jahre hindurch in feinen Gold nahm, bloß fur die Berausgabe von Schriften seiner Bibliothet und das ehrenvolle Vergnügen, daß mahrend dieser Beit ber gelehrte Mann auf ben in feiner Werkstatt gedruckten Buchern " ben Buchbrucker bes erlauchten herrn Ulrich Fugger " 44) fich nannte; baß aber folche Frengebigkeit mit einer

. 8

<sup>43)</sup> Was aus Banle's Dictionnaire historique et critique (a. a. D.) befannt genug ist.

<sup>44) &</sup>quot;Illustnis viri Huldrici Fuggeri typographus." S. Mundt Progr. S. 20 Anm. 33, wo nachgewiesen worden ist, daß Heinrich Stephanus noch im Jahr 1567 hiesen Titel führte.

verständigen Schätzung ber vorhandenen Kräfte sich vertrug 45), bewies Ulrich Fugger durch bas beträchtliche Vermächtniß von baaren zehn Taussend Gulden, womit er die Universität bedache

<sup>45)</sup> In dem Kaseifel Nro. 834. finden fich unter der Aufschrift: Domestica Fuggeriana, mehrere Papiere, welche bas hauswesen des Ulrich Fugger betreffen. Man fieht aus diesen Papieren, wie ordentlich und fparfam er haus hielt. Unter andern fommen auch mehrere Rechnungen, mabricheinlich eines Saushofmeiffers, über wöchentliche Ausgaben im J. 1563 vor. Ffir eine Saushalfung, wie die Fuggerische, hieß es boch auch mobl in bamaliger Zeit nicht gepraft, wenn der Rindfleischmebger wöchentlich 2 fl. 15 fr. oder 2 fl. 58 fr. oder gar nur 44 fr. u. f. w., der Bratenmehger 1 fl. 23 fr. ober 1 fl. 32 fr. ober 1 fl. 2 fr., ber Fifcher 1 fl. 10 fr. oder 1 fl. 17 fr. oder 2 fl. 42 fr., ber Bader 2 fl. 58 fr. ober 3 fl. 1 fr. oder 3 fl. 18 fr. löften. Die ftarffte Wochenrechnung betraat 38 fl. 6 fr. , worin aber der Anfauf eines Kasses Wein begriffen ift, wovon der Kaufpreis 14 fl. 36 fr. und das Umgeld in Gold 5 fl. 37 fr. 4 Seller oder in Munge 6 ff. 47 fr. 4 Seller betrugen. Sonft überfleigen die gewöhnlichen wochentlichen Ausgaben bes Fuggerischen Saufes in dem gedachten Jahre nach jenen Rechnungen nicht die Summe von 18 ff.

te 46). Einen sehr beträchtlichen Theil ber Fug, gerschen Bibliothek bildete die Büchersammlung des Augsburgischen Arztes und Litterators, Achil: les Pirminius Gasser aus Lindau († 1577), des Bücherprassers (helluo librorum), wie ihn Melschior Abami in seiner Lebensbeschreibung nannte,

<sup>46) &</sup>quot;Annua," bieg in der ihm von feinen Erben in der beil. Geiftfirche gefehten Inschrift (Ranfer's hift. Schaupl. von Beid. S. 54), "pauperibus quingenta legavit, sex liter. studiosis stipendia constituit, Bibliothecam pii exilii unicam comitem Palatinatui moriens donavit." In ben Ucten unferer Universität ('T. XI. fol. 203 b.) findet sich eine am 17. Novbr. 1584 erlassene Schrift des Senats an den Churfürsten Friedrich III., worin Unregung geschicht wegen jenes Legats, wovon ihnen nur durch ben Argt des herrn Rugger, als berfelbe um eine Leichenrede für den Erblasser ben der Universität angesucht babe, Runde gegeben, und welches auch, wie sie glaublich vernommen, von den Erben, als diese in Deidelberg gur Erbebung der Erbschaft benfammen gewesen, ausgereicht und baar bezahlt worden fen. Um 30. December aber trug der Prorector, Dr. Johannes Stahel, (Mector war Graf Cherhard von Colms,) dem Senate vor: dem Syndicus, als diefer um Antivort gebeten, fen eröffnet worden, Ge. Churfürft.

welche Ulrich Fugger an sich gebracht hatte 47); und noch im Jahre 1583, wenige Monate vor seinem Tode, erwarb er von dem Churfürstlichen Rathe Justus Reuber zu heibelberg, dem hers ausgeber einer bekannten Sammlung von scriptoribus rerum germanicarum, dessen damalige Vibliothek, welche an handschriften meistens medicinischen, mathematischen und astronomischen Inhalts 84 Folianten, 81 Quartanten und 46 Octavbände, an gedruckten Büchern meist theologischen, medicinischen und mathematischen Inhalts, wenigen philosophischen und einigen histozrischen und juristischen Werken, 411 Folianten,

Durchl, und Hochderen Räthe wunderten sich gar sehr, wie die Universität sich so viele Sorge um eine Angelegenheit mache, welche sie nichts angehe. Worguf der Senat beschloß, die Professoren Grynäus und Jaspar zu ersuchen, daß sie sich Mühe geben möchten, von den vornehmsten Räthen des Chursürsten zu ersahren, wie die Sache siehe, und die Einsicht des Testaments zu erhalten. (Ibid. fol. 213 b und 214 a). Ob die Universität in den Besit des Vermächtnisses gekommen, wissen wir nicht.

<sup>47)</sup> Banke a. a. D. Ueber Gasser f. Söcher's Gelehrten - Lexicon unter dies. Mamon.

bande enthielt 48). Wenn die bereits erwähnte Nachricht des Janus Gruterus ganz richtig wäre, so hatte die Fuggerische Bibliothek nur griechische, lateinische und hebräische Codices enthale ten 49). Daß aber auch die Zahl der deutschen Handschriften der Churfürstlichen Bibliothek durch das Fuggersche Vermächtniß nicht unbeträchtlich vermehrt wurde, beweist schon eine stüchtige Durchsicht des Catalogs unsrer zurückgekehrten deutschen Manuscripte. Denn ohne Zweisel vers danken wir diesem Vermächtnisse viele auf die

<sup>48)</sup> In dem mehrmals erwähnten Fascifel Nro.
834. findet sich ein Motariats Protofoll, welsches am 14. Oft. 1583 der Motarius Jakob Anop über die Sinpackung dieser Bibliothek in sechszehn Truhen aufnahm in der Neuberschen Behausung ("undem am heilig Geist zwischen zweien Märken, nämlich dem großen gemeinen undt dem sisch Mark, neben Herrn Frank Nofelsen Behausung gelegen"). Ich habe die obigen Nachrichten aus diesem Protocoll entlehnt.

<sup>49) &</sup>quot;Insignem Bibliothecam mille aliquot voluminibus manuscriptis Graecis, Latinis, Hebraicis spectatissimam."

Stadt Augsburg und beren Rechte und Verhaltnisse sich beziehenden Sandschriften, und von
dem Einen Codex der treuherzigen Predigten des
ehrlichen Predigermonches Vertold (No. XXXIII.)
ist es durch eine eingeklebte, von Ulrich Fugger
eigenhandig geschriebene Nachricht gewiß, daß er
vormals in dessen Besisse war; und ausserdem ist es
bekannt, daß der herrliche zu uns zurückgekehrte
Codex von des Weissenburger Monches Otfried
dichterischer Vearbeitung der Evangelischen Geschichte ehemals die Fuggerische Bibliothek zierte 50). Aber dem Hollandischen Philologen
Gruterus erschienen solche Denkmale unstere Spra-

<sup>50)</sup> Bon ber Sagen und Bufching Lit. Grundr. zur Gesch. ber beutschen Poesie, S. XXVII. An dem Fascifel Nro. 834. findet fich ein eigenhändig unterschriebenes Schreiben bes Administrators, Pfalggrafen Johann Casimir, vom 7. Jan. 1584, wornach "auf feines gne= digften herrn Beuehl die verordneten Inspectores der Bibliothef" dem &. Laurentio Binf. greffen follen "von den Fuggerischen Bus dern Ein Teutsche Bibel groben truds volgen Taffen, vnnd folche biemit in Aufgab verrechnen. 6

che und Sitte nur als alter deutscher Plunder, also zu unerhebtich, um ihrer zu erwähnen.

Daß ber Reft ber von dem berühmten 26te Jakob Tritheim gefammelten Sponheimifchen Rlos fterbibliothet mit der Churfurftl. Buchersammlung vereinigt worben fen - bafür konnen wir nur anführen die Bermuthung des alten Zeiler, welche von diefem in feiner Topographie der Pfalz (6. 39) geauffert worden, und die gleiche Muthmaßung ber spätern Geschichtschreiber ber Stadt und Universitat Beidelberg veranlagt hat. Gelbst der Grund, welchen C. C. Bundt gur · Unterflüßung biefer Vermuthung von bem burch Gruterus ben feiner Urbeit über die Tironischen Roten benutten ehemaligen Sponheimi: fchen Coder ber Bibliotheca Palatina hernimmt, ift nicht haltbar. Denn fonnte nicht biefer Cober schon in früherer Zeit nach ber Zersplitterung ber Sponheimischen Bibliothet, etwa burch einen ber fruhern Churfursten, vielleicht Philipp ben Aufrichtigen ober Otto Beinrich, erwerben worden fenn? Wenn die im Jahr 1601 ausgesprochene Meufferung bes gelehrten Markard Freber, bag ju feiner Zeit von jener ehemals fo reichen Bus



chersammlung kaum noch einige armselige Trüms mer zu Erenznach sich erhalten hätten 51), in ihrer ganzen Strenge zu nehmen ist, so konnte es auch nicht einmal der Nühe und Rosten werth senn, solche Trümmer nach Heidelberg zu vers sepen. Uebrigens ist es bekannt, welchen großen Werth Johann Tritheim selbst seiner Büchersammlung beplegte. Es schmerzte ihn, als er durch die Mißhelligkeiten, in welche er mit seinen Mönchen und einigen benachbarten Kürsten gerathen war, im I. 1506 sich genöthigt sah, seinem Kloster Sponheim zu entsagen, und bafür das kleine Kloster St. Jakob vor den Theren von Würzburg zu übernehmen, nichts mehr als die Trennung von seinen Büchern, welche er nicht

<sup>31) &</sup>quot;Unum dieo Bibliothecae Spanhemensis, a se potissimum structae et auctae, variorum et optimorum codicum thesaurum incomparabilem: quem postea successorum partim incuria, partim temporum injuria et bellorum civilium turbis, direptum et sublatum intercidisse, ut vix vilia ejus ruta caesa quaedam modo apud Stauronesum (Arcufiach) asservata supersint, satis deplorari non potest." Freheri praef. ad Trith. opera (Francf. 1601. fol.) p. 3.

ohne unendlicher Muhe und Gorgfalt aus Stalien und Griechenland herbengeschafft hatte 52); er verfichert in mehren feiner Briefe, bag er in den 24 Jahren, in welchen er bem Klofter Sponheim vorgestanden, mehr als 1500 Dufaten darauf gewendet habe, daß diese Bibliothet zwen Taufend Bande gable, und barunter alrere, feltene und toftbarere Bucher befige, als in irgend einer andern beutschen Buchersammlung ju finben, und zwar nicht bloß gebruckte Bucher, fondern auch Sandschriften jum Theil auf Pergament, in ben mannichfaltigften Sprachen, als italienischer, frangofischer, bohmifcher, ruffischer, griechischer, lateinischer, hebraischer, chaldaischer, arabifder, tatærifder und indifder; bag er ind. besondere mehr als hundert Banbe griechischer Sandichriften jurudigelaffen, unter ben hebrais iden Budern namentlich eine fleine gebruckte Bibel. Wiewohl es ihm webe that, eine fo

<sup>52) ,,</sup> Quas nos cum magno labore ut nosti gravibusque expensis ex Graecia et Italia comportavimus." Brief an Joh. Damius Curtensius vom 20. August 1507. Lib. II. Ep. 47.



treffliche Sammlung in ben Sanden unwiffender und undankbarer Monche ju feben: fo betheuert er, gleichwohl aus dieser Bibliothet, weil er fie aus ben Ginkunften bes Rlofters angefchafft, nichts fich jugeeignet und nur einige, nicht fur jedermann nutliche Bucher über die Geheimniffe ber Matur ; welche nicht Eigenthum bes Rlofters gewesen, mit fich nach Burgburg genommen, ja felbst die Belegenheit von sich gewiesen zu haben, biefe Bibliothet von den unwiffenden Monden um einen geringen Preis an fich ju bringen. Erft als ju ihm bas Gerücht fam von einem barbarischen Befehl bes Ubts von Burs: felb, wodurch diefer als Saupt des Klostervereins, ju welchem Sponheim gehorte, ben ber Bisitation bes Rlofters im 3. 1507 ben Berkauf ber von Tritheim angefchafften Bucher angeerts net haben follte, beauftragte er feinen Freund Johann Damius, wo möglich, Diese Bibliothek für ihn zu faufen. 53).

<sup>53)</sup> Bergt. außet dem oben angeführten Briefe Epp. Lib. 1, 33, 11. 2, 3, 32, 43, 44.

Es ift unter biefen Umftanben überhaupt nicht unwahrscheinlich, baß manche ber altesten und besten Sandschriften der Bibliotheca Palatina, vielleicht mande unfrer gurudgetehrten schönen griechischen Manuscripte, g. 23. bas von ben kleinern geographischen Werken (Nro. 398.), vielleicht auch bas merkwürdige Exemplar ber Chronik des Jordanes in Langebardischer Schrift (Nro. 921.), ehemale der Sponheimischen Rlo: fterbibliothet angehorten. Denn wie follten fo bücherlustige Fürsten, als Philipp ber Aufrich: tige und Otto Beinrich, eine fo treffliche Gelegenheit jum Unkauf wichtiger Sanbichriften, als die Zersplitterung und Verwahrlosung jener Bibliothet in den unruhigen Zeiten bes feches gehnten Jehrhunderts barbot, unbenutt gelaffen haben ?

Die Sage, daß die Bibliothek bes berühmsten französischen Gelehrten und Staatsmannes Jakob Bongars nach dessen Tode mit der Chur: fürstlichen Bibliothek zu Heidelberg vereinigt worden, hat schon C. C. Wundt 54) dahin be:



<sup>54)</sup> Progr. S. 22.

richtigt, daß nur einige Bucher aus bieser Sammlung, wahrscheinlich noch ben Lebzeiten des Besitzers, sen es durch Schenkung oder Kauf, für die Bibliothece Palatina erworben wurden.

## Funftes Kapitel.

Von einigen fleinern zu öffentlichen Anstalten gehörigen Bibliothefen in Heidelberg, welche im funfzehnten und sechszehnten Jahrhunderte gegründet wurden.

Die patrietische Frengebigkeit reicher und begüsterter Manner in Beidelberg hatte nach so vielen rühmlichen Benspielen so sehr die Richtung auf die Begründung und Vereicherung von öffentlichen wissenschaftlichen Sammlungen genommen, daß ausser jenen vier größern und reichern Bibliotheken noch vier kleinere entstanden. Um das Jahr 1472 vermachte der Doctor der Urznenkunde, Gerhard von Hohenkirchen, dem aus der Stiftung des Gerlach von Homburg im Jahr 1393 errichteten und von Ludwig III. wieder, hergestellten Colles gium Dionnstanum seine Bibliothek, welche in einem Gewölbe dieses Gebäudes ausbewahrt und

unter bie Aufsicht des Rectors der Universität und zwener Provisoren gestellt wurde 1). Auch das Augustiner: Kloster, welches im Jahr 1551 von dem Churfürsten Friedrich II. der Artisten. Facultät geschenkt und vier Jahre

<sup>1)</sup> S. die unter dem Rectorat des Mifolaus von Wachenheim im g. 1472 barüber errichtete Urfunde in dem Copialbuch fol. 115 b sq. Gin Bergeichniß Diefer Bibliothef findet fich nicht in unserm Universitäts - Archiv. Die Reformation der Universität unter bem Pfalzgrafen Johann Casimir (nach dem J. 1590) envahnt noch der. Bibliothef biefes Collegiums. " Undt dieweil von alters bero auch ein eigene Librari oder Bibliothef in diegem bauf gewesen, undt aber nach Berenderung des hauß undt der alten fecten in abgang fomen: Co wollen wir bag Provisor undt die seniores, was von solchen Büchern noch vorhanden, zusammen suchen undt in ein ordnung richten undt bringen, undt fo etwas mit der Beit weiter hierzu legtert undt gegeben murde, ein iedes nach feiner gelegenheit zu dem vorigen verordtnen undt mit gebürlicher versicherung verwaren follen." wird dann verfügt, daß die Schlüffel gu biefer Bibliothek, allein in dem Besitz der dren Senioren fenn follen und ben diefen fich die Magistri und andere Personen, welche Bucher daraus benuhen wollen, zu melden haben.

Sapienzcollegium umgebildet wurde, hatte seine eigenthümliche Büchersammlung 2). Bey der neuen Burse gründete im Jahr 1524 Meister Hans Weiser von Eberbach, bender Rechte Lie centiat und Canonicus des heiligen Geiste Stiftes, in seinem letten Willen ein Stipendium von hundert und sechszig Gulden, womit auch eine kleine Büchersammlung, vornemlich zum Gedrauch der aus dieser Stiftung unterstützten Stipendia: ten, verbunden war, welche in dem Gedäude der neuen Burse niedergelegt wurde 3). Eine

<sup>2)</sup> Wündt Progr. S. 19 Anm. 31.

<sup>3) &</sup>quot;Desgleichen sol der schüler des Stipendiums die nachfolgenden Bücher, so diesser stiftung verordnet, zu seiner notturft brauchen, und nit vnerlich oder wimp halten auch nit verkaussen; Sonder den Regenten ein handgeschriesst darwher geben, und so ein Junger angenner schüler derselbigen nit aller bedarff, auch vieleicht nit gut oder nut wer das er dieselbigen alle in seiner gewalt bett, deßhalb sollen dieselbigen Wücher, der er nit nottürftiglich bedarff, Inn das klein liberen semmerlein Inn der newen bursch an Ketten gelegt, damit sie nit verendert oder verloren werden und die Mesgenten den Schlüssel darzu haben bis der schüsgenten den Schlüssel darzu haben bis der schüs

ziemlich bedeutende Buchersammlung entstand durch das Vermächtniß des Georgius Niger, Doctor der heil. Schrift und Professor "der Ultlöblichen Universität" zu heidelberg, welcher, in-

> ler berfelbigen nottürftig fen; und fein bif bie Bücher: Summa Pisani vel Pisanella cum 3 aliis ut in primo folio vocabularium juris cum vocabulario rerum, modo epistolandi et Hugone de S. Vict.; Epistole Senece, Epistole Franc. Philelphi, Epistole P. Schotti Argent., Horatius cum Lactantio, Plin. in nat. hist. cum libris Codri, Tortellius cum Nestore, Valerius Max., Terentius c. fig. commento et expos. interlin., Joannes de magistris in philosophia natur. cum logica Tinctoris, universalia Scoti cum aliis adjunctis; copulata super veterem et novam logicam cum versore in summulas Petri Hispani sunt duo libri illigati; Textus Porphyrii et Aristotelis glosati, parva logicalia scripta, Textus philosophiae naturalis glosatus, Textus cum commento parvorum naturalium, breviloquus, dictionarium vocabularius Calepini, cornu copie Nicolai Peroti, vocabularius praedicantium, vocabularius cum teutonico." Urfunde ber Vollstreder des Testaments vom Donnerstag nach St. Bartholomaustag in dem libro Statutorum Bursae realium fol. 80 b und 81 a.



bem er im Jahr 1560 ben eben jener neuen Burfe ober bem Fürftencollegium ein Stipendium von 600 Bulben junachst für feine Familie ftiftete, auch feine gange Bibliothek von 220 Banben, wovon fehr viele mehrere Berke vereinigten, und verschiedenen ungebundenen Buchern, auch handschriftlichen Commentar über bie einem Pfalmen , biefem Collegium vermachte 4). Diefe Sammlung enthielt nach einem noch vorhandes nen Verzeichniß, welches im Jahr 1577 Meister Johann Jungnis, Regens bes Fürstencollegiums, entworfen hat, mehrere Rirchenvater, bie Berte des Tertullianus, Origines, Chrysostomus, Gregor von Myssa, Basilius, Umbrosius, Augustis nus, hierenymus, bes heil. Bernhard, bes Ubtes

mehr angeregter Stieffung alle seine Bücher vermög und Inhalt einem besondern daruber uksgerichten Catalogo . . . verordnet" 2c. 2e. S. Urf. der Bollstrecker des Vermächtnisses vom 10. Aug. 1560, welche sich in einem besiehenden Buche sindet. Angehängt ist der Urstunde ein sehr mangelhaftes Verzeichnis der Bücher. Das etwas vollständigere des Magister Jungnis sindet sich eben daselbst.

Ruprecht u. a.; ziemlich viele Scholastiker, unter andern die Bucher des Marsilius von Inghen iber die Sentenzen; mehrere Schriften von Reuchlin, Erasmus, Luther und andern Reformatoren; Ukten der Kirchenversammlungen von Constanz und Basel; die Werke des Petrarca, einige Schriften des Johannes Picus von Mistandola, die Albinischen Ausgaben (1513) von Varro de lingua latina et analogia, S. Pompeji Festi fragmentis, Nonii Marcelli compendiis, und eine nicht unerhebliche Jahl andrer alten Ausgaben von Rlassikern, welche aber zu unvollständig bezeichnet sind, als daß sie sich erkennen lassen.

Wo war im sechszehnten Jahrhunderte und dem Unfange des siebzehnten Jahrhunderts eine hohe Schule oder überhaupt eine wissenschaftliche Unstalt, welche den Lehrern und Lernenden so viele Hülfsmittel für gelehrte Bestrebungen darbot?

## Sechstes Kapitel.

Benuhung der Beidelbergischen Bibliothefen. Aufsicht über dieselben. Bibliothefare.

Unfre alten Bibliotheken waren nicht bloß berühmt durch ihre Reichhaltigkeit, sondern auch
durch die Leichtigkeit, womit ihre Benutzung sowohl den Fremden als Einheimischen gestattet
wurde. Niemanden war es verwehrt Abschriften von den in ihnen befindlichen Manuscripten
zu nehmen, und die Herausgabe derselben seit
Erfindung der Buchdruckerkunst wurde möglichst
erleichtert und befördert. Eine nicht unbedeus
tende Zahl von Werken nicht nur des classischen
Ulterthums, sondern auch der mittlern, lateinis
schen sowohl als deutschen, selbst der Urabischen
Litteratur, wurden zuerst aus Codicibus Pala-

tinis and Licht gestellt, bie Texte vieler antern mit Gulfe Beibelbergischer Sandschriften verbef. Die gelehrten Manner bes fechszehnten und fiebzehnten Jahrhunderts ruhmen baher mit Freude, manche felbft mit Begeisterung, die freundliche und willige Unterstützung, welche ihnen für ihre wiffenschaftlichen Forschungen und Bemuhungen aus ben Beibelbergischen Biblio. theken ju Theil geworden; und felbst ber nicht felten bittere und gallsuchtige Joseph Scaliger konnte wohl in einer Unwandlung hoffartiger Berfleinerungesucht die Beibelbergischen Gelehr: ten ber Unfahigfeit beschuldigen ihre Ochabe ju benuten 1), er mußte aber boch ihre Gefälligkeit ruhmen. Je reicher und beruhmter insbesondere die Churfürstliche Bibliothek wurde, je mehr er:

theque Palatine, mais ils ne les entendent pas ny ne les savent lire, surtout les livres grecs." Welter unten heißt es: "Gruter m'a envoyé le Catalogue de la Bibliotheque Palatine, bann folgen die nicht ganz verständlichen Worte: "mais il n'y en a pas la centiesme partie. Scaligerana secunda v. Bibliotheca.

leichterte man ihre Benutzung 2); der gelehrte Buchdrucker Hieronymus Commelin errichtete seine Werkstatt in Heidelberg, durch den Reich; thum und die Benutzarkeit der Pfälzischen Büscherschätze gelockt 3), und eine beträchtliche Zahl nützlicher und schöner Ausgaben war die Frucht seiner hiesigen Arbeiten. Die Heidelbergischen Gelehrten Xplander, Aemilius Portus, Sylburg,

<sup>2) &</sup>quot; Careo, " fcreibt j. B. Gottfried Jungermann, der fich damals mit dem Pollug beschäftigte, im April 1608 aus der Wechelschen Buchdruckeren ju Frankfurt am Main an Golbast, "sane et aliis quibusdam criticis: nec hic eae Bibliothecae at manus, quae Heidelbergae mihi ἀφθονοι ώς μονσών Súgai, patebant. " Epp. Gold. S. 256. Er batte unter andern den Cober des Pollug, - welchem ein Theil ber medicinischen Sammlungen des Dribafius bengefügt ift, (Nro. 375, welcher wieder jurudgefehrt ift,) benutt; es scheint, daß berfelbe ibm fogar nach Frankfurt zugeschickt worden , benn er drückt fich also aus: Ms. Polluci, quem e B. P. impetravi. 66 u. f. w. Brief vom 14ten Jun. 1606. 1. c. S. 146.

<sup>3)</sup> Scaligerana II. v. Comelinus. Baillet Jusgemens des savans. Amst. 1725. 4- T. I. p. 213.

Freher, Tremellius, Junius, Gruterus, Lingels, beim und so viele andere wetteiserten in der Her: ausgabe nüglicher Werke für die Beförderung der Wissenschaft und wahrer Frommigkeit durch die Hüsse unserer Büchersammlungen. Goldast und Jungermann wurden für ihre mannichfaltisen Unternehmungen mit Willfährigkeit unterssssität 4). Der jugendlich begeisterte Claudius

<sup>4)</sup> Der Briefwechsel von Goldast enthält besonders bäufige lobende Ermähnungen folder Libera. litat; aber es ift fast feine Brieffammlung eines Belehrten aus dem 16. und 17. Jahrhunderte, welche beren nicht enthielte. Wir führen nur die schon von Wundt (Progr. S. 5. Anmerf. 1.) jum Theil bengebrachten Worte aus einem Briefe bes Cafaubonus an Salmafius (Ep. 540, ed. Almel.) an, als dieser ihm mit Begeisterung über die Beidelbergischen Schäte geschrieben batte: "Deum immortalem, quibus ego laetitiis incessi, cum illa legerem! sed ringebar simul, quod amoenissimis deliciis tibi soli frui liceret, non item mihi, qui si junior essem et tot adamantinis vinculis heic non essem adstrictus, istuc advolarem et me quoque in partem tanti έρμαίου admitti postularem. Id vero quia non possum neque nobis licet esse tam beatis ut opes illius περιβοήτου Biblio-

Salmasius ertroßte von seinen eifrig katholischen Eltern die Einwilligung zur Reise nach dem kalvinischen Seidelberg, und entwich ihnen hernach ges wissermaßen mit List, um die weltberühmte pfälzische Bibliothek zu benußen; Janus Gruterus nährte diesen glühenden Eifer des Fremdlings nicht nur durch frengebige Mittheilung der ihm anvertraus ten Schäße, sondern selbst durch Ausmunterung und Theilnahme an seinen Arbeiten also, daß der litterärische Eifer des Jünglings in eine Leidenschaftlichkeit und Heftigkeit überging, welcher die Kräfte seines Körpers nicht mehr genügten. Durch ihn wurden unsere schöne griechische Unthe-

thecae propius aspiciamus, "etc. Aber anch Casaubonus benutie wenigstens aus der Sburfürstlichen Bibliothef die Handschrift eines arabischen medicinischen Wörterbuchs, welches er als sehr nühlich zur Verbesserung mancher Pehler des gedruckten Avicenna preist. Lingelsbelm batte von dem Churfürsten Friedrich IV. die Erlaubnis erwirkt, daß es ihm nach Paris geschickt werden durste, und verschaffte ihm auch hernach die Verläugerung des Gebranchs. Casaubonus rühmt daher mit Vegeisserung die Gnade des tresslichen Fürsten. Casaub. ad Pers. IV. 21. Ep. 465. (vom J. 1605.)

---

logie und manche andere Schäße der Bibliotheca Palatina zuerst bekannt 5). Fast um dieselbe Zeit benußte der Engländer Johann Greaves unsere arabischen Manuscripte und der Hollander Thomas Erpenius schrieb die Geographie des Abulseda und die Chronik des Elmacin aus pfalzischen Handschriften ab. Das lettere Werk wurde nach dieser Abschrift mit einer lateinischen Uebersetzung des Erpenius gedruckt, und da der Herausgeber vor der Erscheinung desselben starb, so pries Jakob Golius in einer Vorrede die auch seinem verstorbenen Lehrer erwiesene alte Frenzedigkeit der Heidelbergischen Bibliothek 6), welche damals schon seit dren Jahren der Welt entzogen und in einem der prunkvollen Säle der

<sup>5)</sup> Auch mehrere der Schriften, welche in dem alten griechtschen Coder Nro. 398. enthalten sind. Bast lettre critique à Mr. Boissonade, Paris 1805. 8. p. 4 sq. Agl. Fr. Jacobs Proleg. ad Anthol. graec. (Lips. 1798. 8.) p. LXII. Heber den Aufenthalt des Salmasius in Seidelberg s. Vita Cl. Salmasii ben seinen Briefen S. 23. Er fam hieher im Herbste 1606.

<sup>6) &</sup>quot;Nobilis adeo operis potestatem vetus Heidelbergensis Bibliothecae liberalitas fecit." Die Chronif des Elmacin erschien in

Natikanischen Bucheren mar verschloffen worben. Und, wenn es uns baran liegen konnte, hier eine Bollständigkeit zu erreichen, wie viele andre Gelehrte mußten genannt werben, beren nugliche und ruhmvolle Wirksamfeit burch die Unter: frügung der Pfalzischen Bibliothet befordert mur: be! Wir burfen ohne Scheu behaupten, baß unfre alte Bibliothet, jo lange fie in Beibels berg mar, an der Belebung der claffischen Gtu: dien in Deutschland, alfo überhaupt an ber Ere wedung der wiffenschaftlichen Bildung, welche einer ber glanzenoften Vorzüge unsers Bolkes ift, einen fehr beträchtlichen Untheil hatte. Gie mar also einer ber kostbarsten Nationalschäße, und wer Diefe icone Sammlung in die Banbe einer frem: ben Nation übergab, ber frevelte am gangen beutschen Baterlande.

Die Verwaltung der Heidelbergischen Büschersammlungen sieng, wie alle menschlichen Dinge, sehr unvollkommen an, und vervoll-

der Erpenischen vrientalischen Druckeren zu Lekden im J. 1625. Ueber Greaves f. oben S. 119. Anm. 25.

kommte sich erst allmählig. Denn, ba die benden ältern Bibliotheken in Heidelberg von allen öfz fentlichen Büchersammlungen der neuern Zeit die ältesten waren: so hatte man kein Muster vor sich, das man nachahmen oder weiter ausbilden konnte, und mußte also von vorn anfangen.

211s im September bes Jahres 1396 bie artistischen Bucher bes Meisters Conrad von Worms und bes Marsilius von Inghen in ber Bibliothet ber Urtiften vermoge bes Beschluffes der Gena. toren niedergelegt wurden: fo ward festgesett, daß zwen Meister der frenen Kunste darüber die Aufsicht fuhren, und burch Beeibigung verants wortlich gemacht werben follten, mit ber Bers pflichtung, alliahrlich auf geschehene Hufforbe: rung ben Abgeordneten ber Facultaten bas Inventarium vorzulegen; so wie auch alle Mitglieber ber Artisten . Facultat eiblich geloben mußt ten, bie ihnen anvertrauten Bucher unverzüglich und unweigerlich juruckzugeben, fobald es bie Universität und die Facultaten heischten 7). Bie es bamals mit ber Aufsicht über bie übrigen ars

<sup>7)</sup> Act. Univ. T. I. fol. 62 a.

tiftifchen Bucher gehalten wurde, ift und nicht überliefert worden. Aber im fechszehnten Jahr: hunderte fand biefer alten Bibliothet, nachdem fie bedeutender geworden mar, ein Huffeher vor, ben bie alten Statuten liberarius nennen; ob tiefer beständig war ober ob bas 2fint unter ben Mitgliedern ber Facultat wechselte, nach einem gewissen Turnus ober nach willkührlicher Wahl ber Urtiften, ift nicht erwähnt; wir vermuthen, daß dieses Umt durch jährliche Wahl besetzt wurde, wie das Bibliothekariat ber-Universität, wovon wir for gleich reben werden; was fich auch baraus zu beftatigen icheint, bag die Ordnungen ber Facultat von bem Bibliothekar ben Gib für die Erfüllung feiner Pflichten nicht unerläßlich fordern, fondern auch ein bloges Sandgelubde zulaffen. Dieser Auffeher mar aber nicht allein in bem Befige ber Schluffel ber Bibliothet, sonbern biese murben eben fo wie der frene Gintritt in die Budheren jedem Magister gestattet, welcher vor der ver: fammelten Facultat ben fur biefe Berechtigung erforderlichen Gib ber Treue ablegte, woburch er versprach, niemanden in die Bibliothek gu führen, ben er nicht als rechtschaffenen Mann



kenne, auch wenn er eine unbescholtne Person hineingeführt, nicht eher sich zu entsernen, als bis ein anderer geschworner Magister an seine Stelle getreten, niemanden ausser einem Geschwornen die Schlüssel mitzutheilen, und auch einem selchen nicht anders, denn mit Wissen und Gernehmigung des Decans; endlich die Schlüssel, wenn er auf immer oder auf lange Zeit von Heisdelberg sich entsernte, dem Decan oder dessen Stellvertreter zuzustellen. Es werden auch einige solcher Eidesleistungen für den frepen Eintritt in die Bibliothek in den Acten der Facultät erzwähnt 8).

<sup>8) 3. 3., (</sup>Anno 1503) XII Kal. Aug. juramentum fidelitatis praestitit ven. M. Jac. Riefs Durlachius pro ingressu bibliothecae inferioris. (Eodem die) ven. M. Marcus Grimm Gepping. fecit solitum juramentum fidelitatis pro ingressu librariae inferioris. Act. Fac. Art. T. III. fol. 18., III. Id. Sept. (1517) juravit eruditus Nicol. Spirens. Art. Mag. ut peculiari fide et intret et exeat bibliothecam facultatis. Ib. fol. 75 a.

Da diese Bibliothet hauptsächlich, wie wir in ber Geschichte ihrer Entstehung ausgeführt haben, baju bestimmt war, richtige und vollständige Exemplare ber Bucher, welche in ben Vorlefun: gen fur ben Unterricht gebraucht murden, jum Behufe ber dazu nothigen Abschriften barzubie= ten; fo war den Magistern unfrer Universität ber Gebrauch ber artistischen Bucher auch in ihren Wohnungen gestattet, doch unter gewiffen Beschränkungen. Bum Gebrauch in ben offent. lichen Vorlesungen ober anbern akademischen Uebungen murben nur biejenigen Bucher aus biefer Bibliothek gegeben, wovon mehrere Exemplare vorhanden maren, unter ber Bedingung, daß fie nicht über bie Zeit ber Dauer ber Borlefungen ober akademischen Uebungen behalten werden Solche Bucher aber, wovon die Bibliothet nur Ein Eremplar befag, fonnten gur 216: fdrift nur auf Ein oder zwen Monate ober über. all nur fo lange als baju nothig mar, aus ber Bibliothek gelieben werben. In jedem Fall mußte fur ein ausgeliehenes Buch nicht nur ein von dem Empfanger eigenhandig unterschriebener Empfangschein, sonbern auch ein anderes Buch

von gleichem Werth als Unterpfand niedergelegt werden <sup>9</sup>). Personen, welche nicht zur Universsität gehörten, konnten aus der Bücheren der Artisten nicht anders als mit Genehnligung der ganzen Facultät Bücher empfangen <sup>10</sup>). Der Aufseher hatte über die Beobachtung dieser Ordenungen nach seinem Eide oder Handgelübbe zu wachen, und mußte insbesondere jeden Magister, dem ein Buch in seine Wohnung geliehen wurde, verwarnen, dasselbe nicht ausserhalb der Universität weiter zu verleihen <sup>11</sup>).

<sup>9)</sup> S. oben S. 43.

<sup>10)</sup> So bewilligte im J. 1584 unter dem Decanat des M. Rudolph Schlick aus Meisen die Facultät dem M. Ulrich Faber gegen hinreichende Sicherheit (ad sufficientem cautionem) den Gebrauch einer Ausgabe des Tegtes vom Diongsus von Palifarnassus; und der Empfangschein darüber wurde dem Decan zugestellt. T. IV. fol. 120 b.

<sup>11)</sup> Wir theilen hier diese merkwärdigen Eidesformeln mit, welche verschiedene Male in den Acten
der phil. Facultät vorsommen, z. B. Vol. III.
fol. 3 a. Statuta liberarii quae juramento debet aut bona side data observare.
Primo si quis liber dupliciter habeatur po-

Die Facultat behielt aber auch selbst ihre Buchersammlung unter steter Aufsicht; sie sorgte für die Erhaltung des Lokals, der Pulte, Tische und alles andern erforderlichen Geräthes, so wie

terit eum magistro huius Universitatis accommodare aut alteri ad facultatem nostram recepto tempore lectionis alicuius aut exercitii ordinarii aut alias ad mensem vel duos aut ad rescribendum, non tamen ad continuum usum ejus. Et si liber solum semel habeatur, poterit non minus concedi ad tempus conveniens et debitum pro rescriptione et non amplius. nullum concedere extra universitatem dez bebit librum sine totius consensu facultatis, de quo et magistrum accommodantem avisabit ne librum sibi concessum extra eandem transmittat. Nec alicui librum accommodet nisi librum tanti valoris in locum deputatum reponat manusque propriae recognitionem praestet. Juramenta volentium intrare liberariam. Quilibet volens liberariam intrare jurabit intrare et exire eandem fideliter et sine dolo. Nullumque introducere in eandem quem de infidelitate noverit suspectum. Si vero quem, de quo infidelitatem non praesumit, introduxerit, ante eundem non exibit nisi alium liberarie juratum in sui locum substituerit. Non minus quilibet liberariam post se diauch für die Fortführung der Cataloge; sie verfügte zu Zeiten unmittelbar die Zurückforderung
der ausgeliehenen Bücher (z. B. im J. 1522),
insbesondere nach dem Tode eines Lehrers, welcher Bücher aus der Urtisten: Bibliothek entliehen
hatte; und alljährlich, gewöhnlich im Julius,
wurde von dem Decan und mehreren Facultäts=
gliedern eine Besichtigung der Bibliothek angestellt 12). Auch der Senat entschlug sich nicht ganz

ligenter conserabit, nec alicui personae non ad eandem juratae claves communicabit, dolo et fraude seclusis. Item si contingat aliquem eorum recedere in toto vel alias ad tempus prolixum, praesentabit claves liberariae decano pro tempore aut ejus vices gerenti. Nec dabit alteri etiam jurato sine ejusdem decani licentia atqué scitu.

Marcus Deas, forderte die Facultät die ihm geliehenen Bücher ihrer Bibliothek von seiner Wittwe zurück. Act. Fac. Art., ad a. 1541. T. III. sol. 161 a. Mehrere Male wird in den Acten der Besichtigung durch die Facultät ausdrücklich erwähnt, z. B. ., X Jul. (a. 1576) cum magnif. D. Rector visitaret Bibliothecam Universitatis, Decanus (Lambert. Lud. Pthopoeus) quoque collegas suos

der Sorge für die Büchersammlung der Artisten.; so fanden die Senatoren im Jahr 1502 es nothig, die philosophische Facultät um eine bessere An: ordnung der artistischen Bücher zu ersuchen 13, und der Rector Dr. Pallas Spangel 14) von Meustadt, Professor der Theologie, nahm selbst

thecam et eam cum plerisque collegis suis visitavit." Act. Fac. art. T. IV. fol. 103 b., Mense Julio (1590) Bibliotheca philo-sophica pro more visitata fuit." Ib. fol. 136 b. Im Jahr 1549 stellte ber Decan Arnold Opsopoeus in Benseyn von Lasob Michlus, Laetus und Gyselbach, diese Besichtigung schon am S. Januar an, weil er gerade sich in die Bibliothef zu begeben hatte, um zu untersuchen, ob einige dort besindliche Truben passend wären zur Ausbewahrung von der Facultät gehörigen Tapeten. Actor. Fac. Art. T. IV. sol. 31 a.

- 13) Nach dem Ausdruck der Facultäts-Acten geschah diese Anordnung: "juxta petitionem Universitatis." Act. fac. Art. T. III. fol. 14.
- 24) Wie sehr der Doctor Pallas für die Artistsche Bibliothef besorgt war, bewies er auch noch durch das Vermächtniß seines Thomas de Argentina, welches er im J. 450-1 in Bensenn



Untheil an biefer Unordnung, welche auffer ihm bem Dicebecan Licentiat Gyrus und ben Deiftern Michael Ung von Cautern und Johann von Lindau; Baccalaureus ber Arxnenkunde, übertragen wurde. Ben biefer Belegenheit beschloß auch bie Facultat, weil ben der Abmefenheit bes Sofes und bes größern Theils ber Universitat, welche wegen ber bamale herrschenben Seuche bie Stabt verlaffen hatten, die Sandwerker wenig beschäftigt waren und also wohlfeiler arbeiteten, neue Pulte und Tafeln in ihrer Bibliothek verfertigen, bie Thurangel mit eifernen Banbern verfeben unb auch die Fenster ausbeffern ju laffen 15). Schon am 24. Jul. 1509 fand bie Facultat es wieber nothig, eine neue beffere Unordnung ihrer Bucher nach ben Fachern und die Gintragung ber nicht

des damaligen Rectors, Dr. Simon Rybyfen, und einiger andern Doctoren errichtete. Act. Pac. Art. T. III. sol. 20. Wir fügen diese später entdeckte Notiz nachträglich zu den S. 89 mitgetheilten Nachrichten.

<sup>15)</sup> Ibid. fol. 14. Der Beschluß wurde am Tage des heil. Timotheus (24, Jan.) gefaßt.

aufgeschriebenen Bucher in die Verzeichnisse ans zuordnen 16).

Die artistische Bibliothek blieb übrigens, gestrennt von der Büchersammlung der Universität, in dem Erdgeschöß von dem im Jahr 1443 vollendeten östlichen Flügel des schon in dem ersten Rapitel beschriebenen Gebäudes, bis zum Jahr 159/4... Im May dieses Jahrs wurde der Facultät von dem Senate ein andrer Plats für ihre Bücher angeboten, weil die obern Fascultäten wünschten, einen Theil der artistisschen Bücheren für die akademischen Schmäuse einzurichten, um nicht mehr genöthigt zu seyn, dafür der öffentlichen Gasthäuser sich zu beschienen 17). Diesem Unsinnen willfahrten die



<sup>16) &</sup>quot;Vicesima quarta Julii conclusum est in facultate, quod omnes libri facultatis non scripti scribantur et fiat ordinatio quaedam in illis juxta ordinem uniuscujusque facultatis." Ibid.

<sup>17) &</sup>quot;Mense Maji a senatu philosophico petebant superiores facultates conclave inferius in una area bibliothecae philosophicae in horto bursae novae ad exstruendum locum publicum pro publicis conviviis, ne opus esset frequentare hospitia

Urtisten gern; indem sie nur ausbedangen, daß ihnen das Eigenthum des Saals bliebe, derselbe zu keinem andern als dem angegebenen Zweck gesbraucht würde, kein anderer als ihr Decan bazu die Schlüssel erhielte, und ihnen dafür ein kleiner Theil der an das Dionyssanum stoßenden Behaussung des Professor Codicis, so wie ein kleiner Theil der mit dem Fürstencollegium zusammenstossenden Wohnung des Professors des geistlichen Rechts verwilligt würde; wohin ihre Bücher aber damals gebracht wurden, ist und nicht berichtet worden; wir sinden es nicht unwahrscheinlich,

urbis publica, cum praesertim libri philosophici alio sint transferendi" etc. Act. F. Art. T. IV. fol. 139 a. Seit 1609 fingen die Prosfessoren aber sogar an, in diesem Saale ihre Hochzeitschmäuse zu halten. "Die XXV (Jan. 1609) Dn. M. Simo Stenius, orat. sacultatis et hist. Pros. ord., secundas nuptias celebrans, in Prytaneo Heidelb. Academiae, quod hactenus numquam acciderat, convivia nuptialia instituenda curavit." Annales Acad. (Cod. lat. Nro. 1854.) sol. 83 a. Der Syndicus der Universität, Kohann Trigel, abmte unverzüglich dies Benspiel nach, und severte am 25. Jul. desselben Jahrs ebensalls dort seine zwente Hochzeit. ib. sol. 84 a.

daß sie mit der Bibliothek der Universität in ih.
rem vielleicht erweiterten obern Saale vereinigt wurden 18).

Ohne Zweisel nach gleichen Grundsäßen wurde die Bibliothek der Universität verwaltet, und derselbigen Rechte, welche in hinsicht der artissischen Bückersammlung den Gliedern der philosophischen Facultät zustanden, genossen die Baccaslaurei, Doctoren und Professoren der drey höhern Facultäten in hinsicht der Universitäts: Biblio: thek 19). Die Artisten aber bedurften zur Ber

geschah. "Morgenwerts an der Spihe war das Prytaneum, ein weitläufftiger Saal, welchen die Theologi zu ihren Lectionibus und Disputationibus bisweilen brauchten, und wortnnen gemeiniglich die Convivia Doctoralia und Rectoralia gehalten wurden, auff dessen obern Theil war die Ribliotheca Universitatis." Fr. Lucae Europ. Helicon S. 364.

<sup>19)</sup> In dem Copialbuch sinden sich auf Blatt 73
die Namen einer großen Zahl von Mitgliedern
aller Facultäten, welche in den Jahren 1490
bis 1515 den gewöhnlichen Eid für den freuen
Eintritt in die Universitäts-Bibliothef (pro
ingressu ad superiorem liberariam) geleistet
baben.

nugung biefer Bucherfammlung einer Wergunftigung ber hohern Facultaten. Zwar murbe am Dienstage vor Maria Reinigung bes Jahres 1396, also noch ehe die artistischen Bucher bes Marsilius von Inghen und des Meisters Conrad abgegeben wurden , ein schon lange zuvor gefaß: ter Befchluß zur Ausführung gebracht, wedurch die Universitat bie Mittheilung aller artistischen Buder, welche bie bren obern Facultaten bamals befagen, an die Glieber ber philosophischen Facultat gestattete, nur unter ber Bebingung, daß die Meis fter der fregen Runfte fich verbindlich zu machen hatten, die geliehenen Bucher gut jeder Zeit, wenn es gefordert wurde, schleunigst jurudjugeben, auch sie alle Vierteljahre wenigstens vorzuzeigen. Un: bere Buder aber, welche nicht ju den Fachern ber artistischen Facultat gehörten, erhielten bie Meifter ber fregen Runfte aus ber Bibliothet ber Universitat nur mit besonderer Erlaubnig bes Senats, wie benn in eben jener Gigung, in welcher bie obern Facultaten die erwähnte Bergunftigung der philosophischen Facultat gemahr: ten, auch die Bitte der Magister um bie Mit: theilung des Udo über die Summen des Thomas

be Argentina, also eines theologischen Werks, jum Bortrag fam 20). Erft unter einem ber Rectorate bes Mikolaus von Bachenheim (wahr: scheinlich im Jahre 1472) erhielten fammtliche Meifter ber fregen Runfte bas Recht, fich burch ben ordnungsmäßigen Gid bie Ochluffel und ben fregen Gintritt ju ber Universitats : Bibliothek ju verschaffen, woben sich aber die Universität doch noch bas Recht vorbehielt, folche Magister aus: zuschließen, beren Lebensweise etwa nicht gang anstånbig mare 21). Wie ber Decan und bie Senatoren der philosophischen Facultat die obere Mufficht über ihre Buchersammlung führten, eben fo ftand die Bibliothek der Universität unter ber Aufficht bes Rectors und ber übrigen Doctoren in ben obern Facultaten; sie wurde Einmal im Jahr durch ben Rector besichtigt. Diese Ord: nungen bestätigte auch Churfurft Otto Beinrich

<sup>20)</sup> Actor. Univ. T. I. fol. 64 a.

<sup>21) &</sup>quot;Nisi Universitas ex alicujus inordinata vita dictaverit contrarium." Wundt Progr. S. 12. Anm.

in seiner Reformation vom Jahr 1558 22). So wenig wir im Uebrigen über die Verwaltung dieser Dibliothek unterrichtet sind, so wissen wir doch, daß wenigstens im sechstehnten. Jahrhuns derte das Umt des Aufsehers derselben eben so nur jährig war, als die Stellen der bepten Beys sitzer des engern Raths (auch Presbyterium oder Synedrium genannt), und zugleich mit diesen jährlich vertheilt wurde. Als unter dem 6. Decbr. 1583 die Ernennung des Jottlob Kirchner zum Bibliothekar der Universität für das nächstschene Jahr berichtet wird, so wird diese Ernennung als eine gewöhnliche jährlich geschende Handlung des Senats aufgeführt. Dessen Nachsolger war im folgenden Jahre 1585 Caspar Ugricola, im Jahr

<sup>22)</sup> S. kurz zuvor S. 162 Anm. 12. F. P. Wundt Bentr. zur Gesch. der Univ. Heidelb. S. 109. Im Jahr 1578 geschah diese Besichtigung am 6. Dechr. durch den Nector in Bensenn des Dr. Ludwig Gravius, des Timotheus Mader, Decans der Artisten Facultät, des M. Hermann Wittesind, des Lambert Pithopoeus und des Syndieus der Universität. Actor. Univ. T. IX. fol. 297 a.

1587 Dr. Georg Sohnius 23). Für die Jahre 1588 und 1589 unterließ man bie Ernennung, weil ber Genat vernommen hatte, bag bes 2ld= ministrators Pfalzgrafen Johann Cafimir Wille war, einen fandigen Bibliothekarius zu ernennen und biefem auch zugleich bie Abfaffung ber Unis verfitate . Chronik, welche ber Churpring, Pfalggraf Friedrich (als Churfurft Friedrich IV.), mab. rend feines Rectorats in dem Jahre 1587 anger ordnet hatte, ju übertragen. Ulst aber am 24. Dec. 1589 die erwartete Berfügung noch nicht eingetroffen war, fo wurde fur bas Jahr 1590° der berühmte Rechtslehrer Dr. Julius Pacius jum Bibliothefar ernannt. Endlich aber erfchien noch im Unfange biefes Jahrs die Churfürstliche Berordnung, welche die gedachte neue Beftimmung wegen bes Bibliothekariats enthielt. Der Senat mahlte hierauf den Mag. Ludolph Selm Lambert Pithopoeus aus Deventer jum Biblio:

<sup>23) &</sup>quot;Convocatus est Senatus, ut pro more annua officia distribuerentur... Bibliothecarius est constitutus Timotheus Kirchnerus." Act. Univ. T. XI. fol. 122 a. Egl. ibid. 213 b. T. XII. fol. 1 a. 78 a. 244 a.

thekarius und akademischen Sistoriographen, und feste ihm für bas lettere Umt ein jahrliches Gehalt von drenfig Gulben aus. Wahrscheinlich wurde auch bamals bas Recht ber Magister und Doctoren, die Schluffel ju ber Bibliothet ju bes figen, abgeschafft; benn Pithopoeus erklarte bas Bibliothekarigt nur unter ber Bedingung annehmen ju wollen, bag nicht nur ihm ein genauer Catalog der vorhandenen Bucher übergeben, fon= bern auch ihm allein ber ausschließende Befit ber Schluffel zugeftanden murbe; welches Berlangen, wie das Protofoll ber Genatsfigung vom 25. Rebr. 1590 verfichert, ben Senatoren fehr billig fchien 24). Eine Unordnung über die Benutung der Bibliothek, gang diesem Berlangen bes Pithopoeus gemaß, wurde auch in die Refor:

<sup>24</sup> Bibliothecarii vero munus se non aliter recepturum quam, ut prius libri in catalogum redacti sibi tradantur et claves ad bibliothecam sibi soli committerentur, id quod Senatus non improbavit. Senats Acten ad a. 1590 (T. XII. fol. 261 a). Die Verordnung des Administrators über das Bibliothecariat und die Venuşung der Bibliothef s. in dem Anhange.

mation bes Abministrators Johann Cafimir auf: genommen. In ber uns von Pius VII. jurud: gegebenen Sanbichrift diefer Universitate . Chros nik (Cod. lat. Nro. 1854.) hat Pithopoeus die wichtigsten Welthandel und die Ereigniffe ber Universität vom Jan. 1587 (als dem Unfange bes Rectorats bes Pfalgrafen) bis jum Febr. bes 3. 1588 in lateinischer Sprache erzählt. Ihm folgte als Bibliothekar Friedrich Sylburg 25), welcher aber die von seinem Borganger angefangene Chro: nit nicht fortfette, fo wie überhaupt beren Forts fegung erft mit bem Jun. 1599 von einer mir nicht bekannten Sand anfängt. Muf Sylburg folgte M. Leonhard Sepp aus Caub, ber im Jul. 1599 farb 26), hernach waren feit bem Jahre 1605 Ludwig Sedmann wenigstens bis 1614, und nach diesem Mag. Ludwig Berber wenigstens bis jum Jahr 1619 akademische Bibliothekare 27). Wahr: scheinlich hatte ber Bibliothekar ber Ukademie die Aufsicht über die artistische Bibliothek sowohl

<sup>25)</sup> S. oben S. 85 Affmert. 6.

<sup>26)</sup> Anuales Acade, Cod. lat. 1854, fol. 54 a.

<sup>27)</sup> Ibid. fol. 79 und 103.

als über die Büchersammlung ber bren hohern Pacultaten.

Die Bucher biefer benten Bibliothefen maren nicht in Schranken aufgestellt, wie aus ben im britten und vierten Capitel beschriebenen Catalogen und andern Rachrichten befannt ift, fons bern lagen auf Pulten, welche von ziemlich bes trachtlicher Lange gewesen fenn muffen, ba auf manchen etliche und brengig Bucher aufgelegt Unter den jest vorhandenen Bibliethes waren. fen hat, so viel mir befannt ift, noch die Debiceifd. Laurentianische Bibliothek zu Florenz diefe alterthumliche Weise ber Aufbewahrung benbes halten. Unfre alten Bucher maren aufferdem gegen Entwendung noch dadurch gefichert, bag bie Codices jedes Pults durch eine Rette vers bunden waren, und biese Rette war ohne Zweifel burch ein Schloß an bem Pulte befestigt 28). Want auf biefelbe Weife war auch bie altere Bis bliothek ber heil. Geisteirche angeordnet 29). Das

<sup>28)</sup> Bergl. oben G. 90 Anm. 13.

<sup>29)</sup> Der Churfürst Ludwig III. hatte unter andern in der Vermächtniß: Arfunde bestimmt: ", quod

Lesen solder angeketteten Bucher mochte gerade nicht sehr bequem seyn.

Die Benutung des Haupttheils der alten Stiftsbibliothek war durch die Bestimmungen des Erblasfers sehr beschränkt; die Bücher sollten nach seinem
Willen von den Angehörigen der Universität und
den Stiftsherrn nicht anders als in der Bücheren
benutt und nur dem Chursürsten Ludwig IV., seis
nem Sohne, und dessen Erben, also nicht einmal
allen Pfalzgrafen, sollte der Gebrauch derselben in
ihren Wohnungen verstattet seyn; aber auch jenen
Pfalzgrafen sollten nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Universität Bücher ausserhalb der
Bücheren verabsolgt werden dürsen, und durchaus nicht für längern Gebrauch als höchstens
Eines Monats 30). Die Universität, zur Er-

memorati libri omnes . . . in liberaria ecclesiae S. Spir. ponerentur et concathe= narentur atque sic concathenati in predicta liberaria . . . . perpetuo permane-rent. . . . Acta Academ. Theod. Pal. T. I. p. 406.

<sup>30) ,,</sup> Nisi cum III. princeps et dom. Dom. Ludovicus C, P. R. S. J. R. A. P. E. et

füllung ber ihr aufgelegten Verpflichtung, über die Aufrechthaltung dieser Ordnungen zu wachen, setzte in einer Urkunde besselben Tags, an welschem sie das Vermächtniß übernahm, fest, daß zunächst nur der Rector der Universität und sieben Doctoren, nehmlich brey der Theologie, drey der Nechte und Giner der Arzneykunde, dann der Dechant des Stiftes, der Decan der Artisten-Facultät, der Stadtpfarrer und der Stadtprediger, endlich sechs Meister Ses Collegiums der Artisten die Schlüssel zu der Bücheren des Stiftes embie Schlüssel zu der Bücheren des Stiftes em

D. B., suus natus, Dominus noster, aut sui heredes, Comites Palatini Reni, pro tempore infra scriptorum librorum vnius aut plurium habere contingat indigenciam ad certum vsum et illum vel illos a nostra vniversitate petant sioi comodari; Extunc dicta Vniversitas nostra huiusmodi desideratos et petitos libros ipsis Comitibus Palatinis R. pro tempore existentibus extra dictam liberariam comodare debeat et teneatur, ad tempus vnius mensis tantum et non ultra. " urf. in Act. Acad. Th. Pal. Vol. I. a. a. D. u. S. 419 am Ende ber Urfunde, wo die Universität sich noch einmat jur Erfüllung diefer Borfchrift auf das fener= lichfte verpflichtet.

pfangen sollten; doch sollte es auch andern zu Beidelberg wohnhaften Doctoren und Meistern nicht unbenommen seyn, den frenen Eintritt und die Schlüssel zu erlangen, wenn sie den Eid schwören wurden, welchen die Statuten von sedem forderten, welcher die Schlüssel dieser Büscheren besitzen wollte 31). Auch hielt die Univers

<sup>31)</sup> Folgendes mar ber Inhalt diefes T'bes nach ber angeführten bisber noch ungebruckten Urfunde (Copialbuch fol. 71 a): "Quodque suprascripti omnes et singuli, quibus claves traduntur, ut praesertur, bona side promittant et corporale praestent sacramentum, quod diligentem custodiam facient et habebunt circa libros prefatos; dum ingressi fuerint liberariam. Et cum eos aut aliquem praedictorum ad dictos libros accedere contigerit, et cum eis aut aliquo eorum aliquis vel aliqui non jurati et dictos claves non habentes accesserit vel accesserint: Ex tune ipse juratus, cum quo talis vel tales non jurati ad librariam accedunt, diligentem considerationem et oculum ad illum vel illos habeant, ne libros aut aliquem ex eis distrahant aut quomodolibet offendant. Nec juratus dictam liberariam exeat aut recedat, nisi prius non juratus vel non jurati exierint et post se

ståt über dem Gesetze, daß auch die Pfalzgrafen nur mit der Genehmigung des Senats aus diesem Vermächtniß Bücher empfangen sollten, so strenge, daß noch im Jahr 1463 die Bitte des Enkels von dem Churfürsten Ludwig, des Pfalzgrafen Philipp, um die Mittheilung eines kleinen Buchs (parvum volumen) aus dem Vermächt-

> et il! s liberariam diligenter recludat et conseret. Et quod nullus juratorum, ut praefertur, clavem alicui alteri persone non jurate comunicet aut concedat. Cumque dictam liberariam aliquis ex praedictis juratis intraverit, statim eam post se recludere nec eam apertam stare permittat fraude et dolo in promissis et quolibet promissorum seclusis. Insuper juramentum sub forma praedicta praestari volumus Rectori vniversitatis praefate pro tempore existenti tociens quociens contigerit aliquem ex praedictis de novo assumi, in presencia quatuor personarum juratarum de quatuor facultatibus, quas tociens quociens oportunum fuerit, per Rectorem ad videndum praestari juramentum volumus convocari. Es folgen auf den benden nächfien Blättern die Ramen einer großen Babl von Doctoren und Magistern, welche bis zu dem Jabre 1517 diesen Eid geleiftet haben.

niffe feines Grofvaters erft bem verfammelten Senate vorgetragen und bann ber Bebrauch bes Buche, genau ber Ordnung gemäß, nur auf Einen Monat geftattet wurde 32). Die Strenge diefer Verfügungen milberte aber hernach ber akabemische Genat unter bem Rectorat bes Die kolaus von Bachenheim am 10. December 1472, mit Genehmigung bes Churfürsten Friedrich bes Giegreichen und des Bischoffs Reinhard von Worms, burch ein weitlauftiges Gefeg 33) bahin, baß zwar eine forgfältige Aufficht angeordnet wurde durch zwen Proviforen, welche wenigstens alljahr: lich Ginmal innerhalb Gines Monats nach Johannistag mit bem Rector ber Universitat bie Bibliothef visitiren follten, um jeden Schaben zu verhus ten; hagegen aber murbe in Ermagung bes großen

<sup>32)</sup> Wundt führt diese Berhandlung aus des David Parens handschriftlicher Geschichte unsrer Universität an. Progr. S. 14 Anm. 18.

<sup>33)</sup> Es sieht im Copialbuch fol. 114—116. Ein diesen Anordnungen ganz ähnliches Geseh wurde über die Benuhung der Bibliothek des Dionysfanum in demselben Jahr gegeben. Ibid. fol. 115 b—117 a.

Mugens 34), ber aus bem Abichreiben ber Budber entstehe, bas Musleiben ber Bucher zu biefem Rehufe an die jum Gebrauche ber Bibliothet Bes rechtigten gestattet; nur follten von bem Rector und den Provisoren sowohl nach Werhaltnig bes Umfangs ber Bucher bie Zeit des Gebrauchs als jugleich nach bem Werth berfelben und ber Ucht: barfeit bes Empfangers, bas Pfant, welches berfelbe in ber Bibliothek niederzulegen hatte, bestimmt, auch die ausgeliehenen Bucher, wenigstens alle Jahr einmal innerhalb bes nachsten Monats nach Johannistag vorgewiesen werben. Um biefe Benugung ber Sanbichriften zu erleichtern, machte ber akademische Genat die verständige Unerdnung, baß alle jufammengebundenen Bucher getrennt werden follten 35). Endlich wurde festgefest,

<sup>34)</sup> Attento quod multiplicem posset conferre utilitatem librorum rescriptio.

<sup>35)</sup> Item quod si esset aliquis liber magnus, qui sic accommodandus veniret, in se continens plures libros partiales, ita ut commode dividi posset, talis disligaretur in duos aut plures libros, ut eo minus praejudicium liberariae et usui publico inferatur.

bliothek Berechtigten, die aufgenommenen Lehrlinge der Artisten: Facultat (determinatores in
artibus), so bald sie nur dem Rector und den
Provisoren versprachen, die Lehrstunden Einer
der höhern Facultaten zu besuchen, für die Dauer
ihres Studierens, ferner die Vicarien des heil.
Geistes, die Priester und überhaupt seder ordentliche und lernbegierige Mann, den man als
rechtlich und ehrlich kenne, den frenen Zutritt
zu der Bibliothek durch den ordnungsmäßigen
Eid sich sollten verschaffen können.

Societ wahrscheinlich wurde späterhin, als ein Bibliothekar der Akademie angeordnet wurde, diesem auch die Aufsicht über die alte Stifts-bibliothek übertragen, wenigstens so lange, bis sie durch die neuen herrlichern Schäße, welchen sie, wie wir gesehn, ihren alten Plaß abtrezten mußte, gewissermaßen in Vergessenheit gezieht. Die Universität scheint überhaupt seit dieser Zeit von der frühern strengen Aufsicht über diese ihr gehörige Sammlung sehr nachgezlassen zu haben; benn Otto Heinrich sah sich geznöthigt, schon in seiner Resormation der Uni-

versität vom Jahr 1558 barauf zu bringen, daß die in der heiligen Beisteirche befindlichen, der hohen Schule gehörigen Bücher, welche zerstreut und mußig lägen, aufgestellt und geordnet würden 36).

Die Verwaltung der Churfürstlichen Biblios thet war von dem Bibliothekariat der Akademie getrennt. Diese Buchersammlung als eine Chur=

<sup>36) &</sup>quot; Auch diejenigen, fo in ber Rirchen gum beiligen Beift, der Universitat aber gebo. rig, und daselbft ohn alle Achtung, verfireuet und mußig liegen, zu den andern in ein Corpus redigiren und verfuegen." F. P. Wundt's Bentrage jur Geschichte ber Beidelberger Universität, G. 79. Man fonnte sich fast geneigt finden, aus diefer Stelle ju fchließen, daß die alte Stiftsbibliothet Diefer Churfürftichen Ordnung gemäß gang aus der heil. Geiftfirche weichen mußte, benn die Worte "ju ben andern" ließen sich wohl auf die gemeinen und alten Bibliothefen der Universität, von welchen unmittelbar vorber die Rede ift , beziehen; aber fie laffen eben fo mohl von den andern Budern der alten Stiftsbibliothef fich deuten; und es ift boch schwer ju glauben, bag die Bitcher aus dem Bermachtniffe des Churfürften Ludwig III. alfo follten berum gefahren fenn.

fürstliche, stand unter ber Aufsicht der Churpfälzischen Canzlen, und die Besoldung des Bir bliothekars sowohl als die für die Unschaffung und die Einbände der Bücher aufgewendeten Gelder stossen aus der Churfürstlichen Verwaltung <sup>37</sup>). Der erste Bibliothekar, welcher dieser weltberühmten Sammlung vorstand, war, so viel wir wissen, der bekannte Philologe Wilhelm Anslander oder Holzmann aus Augsburg, seit dem Jahre 1558 Nachselger des Jakob Michlus in der Prosessur der griechischen Sprache an der Universität; und auch erst seit der Bereicherung der Churfürstlichen Bibliothek durch die Schäse des Churfürsten Otto Heinrich mochte ein Biblios

<sup>37)</sup> In dem oft erwähnten Fascifel Nro. 834 findet sich ein Rescript der Canzlen an Janus
Gruterus vom 14. Jun. 1617, worin auf die
Empsehlung des Bibliothefars versügt wird,
daß dem Meister Wilhelm Deps, welcher "sich
erboten, hinfürters Pfalhbücher viff die bibliothecam zu binden", "zu solchem enndt sollen fünstig Pfalhbüch er zugestelt, vnndt er
der Zahlung halber zur Verwaltung gewiesen
werden vnndt des tag halber darselbst handlung
gewärtig sin."

thekar nothwendig geworden seyn 38). Nach bessen Tode (10. Febr. 1576) blieb das Biblio; thekariat mehrere Jahre erledigt; im Jahr 1583 trug sich Doctor Struppius zum Gehülfen des künftigen Churfürstlichen Bibliothekars an, wir wissen nicht, ob sein Unerdieten genehmigt wurde bas Bibliothekariat dem

<sup>38)</sup> In keiner Nachricht über Anlander wird des von ihm verwalteten Bibliothekariats gedacht (f. Bayle Dict. v. Xylander); die Sache wird aber unzweifelhaft durch das in den folgenden Anmerkungen erwähnte Actensfück.

<sup>39)</sup> In einem in dem Fascifel Nro. 834. (fol. 289) befindlichen: "Rirchenrathe Gutachten, mas M. Conrado Lautenbachen wegen gehabter laborum mit Inventirung der Landbibliothef ju verebren, und mas D. Struppio als Bibliothecario für feine labores für eine Besoldung ju schöuffen fenn mocht," beißt es bloß, Dr. Etruppius babe fich in feiner Bestallung erboten: "wenn G. Ch. D. einen Bibliothecarium annehmen werden, demfelben mit gelegenheit die bendt zu bieten und mit Rath vnd That behülflich ju fenn, dag G. Ch. D. Bibliothef inn feine richtige gure Ordnung gebracht und mas darin durch S. Ch. D. erfaufft, dahier geantwort und davon, auch sonfien daraus nichts wegfgeschleicht oder entzogen merbe."

berühmten lakinischen Dichter Paulus Schebe ober Melissus aus Melrichstadt von dem Abmisnistrator der Pfalz, Pfalzgrafen Johann Casimir, anvertraut; ihm folgte im Jahr 1602 der geslehrte, sleißige und gefällige Niederlandische Phistologe Janus Gruterus oder de Gruutere, welcher das für unsre Stadt so unglückliche und ihm selbst so schreckliche Jahr 1622 erlebte.

dersammlung fehlen uns die Nachrichten; daß ihr Gebrauch aber sehr erleichtert war, bezeugen die vielfachen bereits oben erwähnten Zeugnisse der Gelehrten des sechszehnten und siebzehnten Jahrhunderts; es wurden selbst, mit jedesmaliger Genehmigung der Churfürsten, Handschriften an auswärtige Gelehrte mitgetheilt 40). Es ist auf: fallend, daß man in diesen alten Zeiten die Fertigung der Cataloge nicht für ein Geschäft des Bibliothekars ansah; man betrachtete als bessen eigentlichen Wirkungskreis nur die Beschütung und Erhaltung, allenfalls auch die Uns ordnung der Bücher, insbesondere aber die



<sup>40)</sup> Bergl. 3. B. oben S. 151 Anm. 2. G. 153 Anm. 4.

Sorge, baß nichts entwendet wurde. So wenig als die Fertigung oder Fortführung eines
Catalogs von dem Bibliothekar der Akademie
durch die alten Statuten der Universität verlangt
wurde, eben so wenig scheint dieses allerdings
gar lästige Geschäft, die Obliegenheit des Churs
fürstlichen Bibliothekars gewesen zu senn 41).
Denn unter dem Chursürsten Ludwig VI. wurde
die Inventirung der Chursürstlichen Lückersamme tung einem Magister Conrad Lantenbach übertragen, für welchen der zum Gutachten über
biese Ungelegenheit aufgeforderte Kirchenrath eine
Belohnung von vierzig Thalern in Untrag brach-

<sup>41)</sup> Unter den Gruterschen Parieren in Nro. 834. sindet sich ausser dem in der Anm. 37. Angeführten nichts anders, was auf die Bibliothefgeschäfte sich bezöge, als ein französisches Handbillet eines Herrn Colbert (du Chasteau ce 9. Dec. 1617) an Gruterus, worin für den Churfürsten (Friedrich V.) eine Legende der Heiligen in französischer Sprache und eine Geschichte der Niederlande (l'histoire du Pays das) begehrt wird. "S. A. m'a commandé de m'enquerir de Vous s'il y en a en la Bibliotheque et si ainsi estoit que Vous les envoyez ca hault."

Wibliothek erhielt Friedrich Enlburg von dem Churfürsten Friedrich IV. den Auftrag, die sammt; lichen griechischen Handschriften zu verzeichnen 43); und von eben diesem Gelehrten soll auch ein Verzeichniß der lateinischen Handschriften des Fuggerischen Vermächtnisses vorhanden gewesen seyn 44).

Freylich war auch die Besoldung des Churs
fürstlichen Bibliothekars sehr gering. Der auch
sonst sehr kärglich besoldete Wilhelm Aplander
wenigstens hatte als Bibliothekar nur ein sährliches Gehalt von zwanzig Gulden; es wurden
ihm indeß verschiedene Arbeiten, welche er im

<sup>42)</sup> S. bas Unm. 38. und 39. angef. Gutachten.

<sup>43)</sup> Dieses Verzeichniß ist bekanntlich nach einer durch Georg Michael Lingelsheim genommenen Abschrift von Ludw. Christ. Mieg mitgetheilt worden in den Monumentis pietatis et literariis S. 1—128.

<sup>44)</sup> Praef, ad Monum. piet. et lit. Wundt ermähnt auch eines Catalogs von Gruter (Progr. S. 26 Anmerf. 49); es läßt Sch frenlich von der Thätigkelt dieses wegen seiner Arbeitsamkeit berühmten Mannes erwarten, daß er ein soiches Werk nicht scheute.

Auftrage des Churfürsten übernahm, unter anbern einige Uebersetzungen, durch besondere Be: lohnungen vergütet 45).

Wenn aber auch die alte berühmte Bibliothek der heil. Geistkirche eine Churfürstliche Sammlung war, so gehörte sie doch eigentlich und in vollem Sinne des Worts der Universität an; sie war auf die Veranlassung eines Profese fors der Universität, des Rudolph Agricola, ge-

<sup>45)</sup> Dem mehrmals angeführten Gutachten zufolge hatte fich der Rirchenrath ben der Churffirfilis chen Verwaltung erfundigt, "was der vorige Bibliothecarius Guilielmus Xylander für ein Stipendium gehabt," und befunden: "daffel» bige ordinarie järlichen zwanzig gulden gemefen sein, bem aber auch gleichwohl für Berfertigung und Bertierung etlich Bücher nebenbesoldung, Honoraria und fleuer verordnet, gegeben und nachgelaffen worden, Alles laut benliegenden Extracts Unns von der Vermaltung jugeftellt." Eine als Glückwünschungs= fchrift zur Bermählung des Pfalzgrafen Johann Cafimir mit Fraulein Elisabetha, Berzogin gu Sach, fen, (am 5. May 1570) verfaßte Uebersekung des Aplander von des Plutarchus Schrift über das cheliche Leben findet fich j. B. in dem deutschen Codex Nro. 844. S. bas Berzeichniß.

grundet worden; fie murbe unter bem Ginfluffe und ber thatigen Mitwirkung der gelehrteften Manner unfrer hohen Schule bereichert, denn alle ihre Vorsteher waren zugleich Lehrer an unserer Universität; sie verdankte beren miffenschaftlicher Tha. tigfeit ihren Ruhm und ihre Berherrlichung; und murben Philipp ber Aufrichtige und Otto Beinrich mit fo großen Koften und mahrhaft fürstlicher Frengebigfeit eine öffentliche Buchers sammlung gegründet, wurde biefe ber eble für die Berbreitung der Gelehrsamkeit und Wiffen: fchaft fo begeisterte Ulrich Fugger burch fein Bers machtniß fo glangend bereichert haben, wenn nicht die Universitat in unfrer Stadt die gelehrten Manner bargeboten hatte, burch beren eifrige und ruhmvolle Thatigkeit wiffenschaftliche Schage nüglich und fruchtbringend für Religion und Wiffenschaft werben konnten!

## Siebtes Kapitel.

Beraubung der Beidelbergischen Büchersammlungen im Jahr 1622.

Der große Ruhm ber Churfürstlichen Biblio, thek durch ganz Europa brachte über unfre Stadt und Universität ben Verlust nicht nur dieser herre lichen Sammlung, sondern fast aller wissenschafts lichen Hulfsmittel, welche Emsigkeit und Fleiß, Vaterlandsliebe und Begeisterung für Wissenschaften und Gelehrsamkeit, in dren Jahrhunsderten vereinigt, und die sorgsamste, gewissenhafteste Pslege und ununterbrochene Ausmerksamkeit gehegt hatten.

Kaum hatte in Deutschland der unglückliche, burch hundertjährige Reibungen und gegenseitige Feindseligkeiten der verschiedenen Parthepen vorbereitete Krieg zwischen der katholischen Lige und

der protestantischen Union sich entzündet, so soll schon zu Rom beschlossen worden senn, die erste Setegenheit, welche das wankelmuthige Kriegsglück leicht darhieten könnte, zu benutzen, um zur Ausschmückung eines der kostdar verzierten Sale der vaticanischen Bibliothek die berühmte Heidelbergis sche Büchersammlung zu rauben 1). Dann seit Sirtus V. suchte seder Pabst durch die Vereicherung und Ausschmückung der Bücheren des Vatigans das Andenken seines Namens zu verewigen; und der berühmte nachmalige Eustos dieser Bibliosthek, Monsignore Leone Allazi aus Chios, soll nicht ohne bedeutenden Antheil an der Bildung dieses Raubplans gewesen seyn. Ihm, als gelehreten Philologen, war der große Werth der Palazien Philologen, war der große Werth der Palazien.

<sup>1) &</sup>quot;Ceste proie," sagt Esechiel Spanheim in den Mémoires sur la vie et la mort de l'Electrice Louise Juliane (à Leyde 1645. 4.) S. 261, "avoit esté guettée dès longtems. Le Pape l'avoit jngée digne de ses soins et desiré d'estoffer la librairie du Vatican d'un si rare thrésor."

<sup>2)</sup> Dies steht sogar ausdrücklich in der vorgeblichen Justruction des Leo Allatius, welche ich aber nicht für acht halten kann. S. den Anhang.

tinischen Schäße sehr wohl bekannt durch den Gebrauch, den Splburg, Aemilius Portus, Gruzterus, Salmasius, Casaubonus und so viele and dre Gelehrte davon gemacht hatten und zum Theil damals noch machten.

Die hoffnung bes romischen Stuhls war um fo begunftigter, als gerade ber Churfurft pon ber Pfalg, Friedrich V., von allen Gliedern ber Union am meiften verhaßt war nicht nur ben ber Lige überhaupt, als das Saupt bes protestantis fchen Fürstenvereins, fondern vorzüglich ben bem Saufe Destreich, sowohl weil er die von ben aufrührerischen Standen bes Konigreichs Bohmen ihm angebotene Krone angenommen, als auch ber Raiserlichen Wurbe nachgetrachtet und ber Bahl Ferdinand bes andern am heftigsten sich Der unbedingte Behorfam, widerset hatte. welchen der frommelnbe und das Joch ber Jesuis ten willig tragende Bergeg Maximilian von Baiern . immer gegen bas Oberhaupt ber Rirde bewiesen, und feine Begierbe nach bem Churhute feines Stammvetters, waren ebenfalls fehr forberlich ber Erfullung folder Soffnung.

Gleichwohl war es nicht ber Wille des Schicks fals, daß alle in Heidelberg vereinigten wissenschaftlichen Schätze die Zierde der Vaticanischen Bibliothek werden sollten.

Die Schlacht ben Prag (8. Mor. 1620), in welcher bas bohmische Beer unter bem Fürsten Christian von Unhalt von bem Beere ber Lige unter bem Bergog Maximilian von Baiern und dem Grafen Tilly gerftreut wurde, und die Muf= losung ber Union vernichteten alle Soffnungen bes unglucklichen Churfursten Friedrich V. Er fich aus Prag nach Holland, und ichen am 21. Januar 1621 erfolgte von bem Raifer, ber et: was raich als Richter in eigner Sache handelte, die Achterflarung wiber ben unterbrückten Seinb. Die hoffnungen, welche hernach in Friedrich bein V. durch ben fuhnen Bug bes Grafen Ernft von Mansfeld an den Rhein (Oft. 1621), die Be: waffnung des Markgrafen Georg Friedrich von Baben Durlach und ben ritterlichen Beergug bes Ubministrators von Salberstadt, Christian von Braunschweig, wieder waren erweckt worden, wurden burch die Giege bes Grafen Tilly ben Wimpfen (6. Man 1622) und Sochst (20. Jun.

1622) gleich falls vollig gerftort. Die Ermahnungen feines Schwiegervaters, bes Konige Jakob von England, welchen es tief fcmergte, ben Gibam in einer Rebellion wiber ben Raifer begriffen gu febn, und beffen so wie bee Konige Christian IV. von Danemark und bes Churfurften Chri-Rian II. von Sachsen Bemubungen für feine Wieberausschnung mit Ferdinand bem andern, vermochten ben Churfurften, ben Grafen von Mansfelb und ben Ubminiftrator von Salberftadt mit ihren Truppen aus feinen Dienften gu ente laffen und nad Solland juruckzukehren. Worauf Tilly, ber am 31. Jul. 1622 mit 15000 Mann Beibelberg umlagerte, bie Eroberung ber Churfürftlichen Refibent nur burch bie Tapferkeit und Beharrlichfeit bes Statthalters, Beinrich von Merven, erschwert fand; am 16. September aber erbrach bas ligistische Beer im Sturm bie brennende Stadt, und am 19. Geptember folog ber Statthalter ben Bertrag, bem zufolge er mit ber Befagung und allem Gepad aus bem Schlosse abzog 3).

<sup>3)</sup> Rhevenhiller Annales Ferdinandei Vol. IX,

Wenn auch die Beschreibungen der pfäsziesschen Geschichtschreiber 4) von den Gräueln, welche das ligistische Heer in Heidelberg verübt haben soll, übertrieben sind, wenn auch insbesondere die Erzählung des ehrlichen Straßburger Predizgers, Dr. Johannes Schmidt, in seiner im J. 1640 gehaltenen britten Predigt von der Buch- druckeren, daß die katholischen Soldaten zu Heis belberg die Bücher den Pferden in den Ställen untergestreuet 5), wahrscheinlich ein Mährchen ist: wie ließ sich in senen schreckenvollen Septemberztagen des Mordens, Verwüstens und Vrennens, die Zerstörung unserer alten herrlichen Büscherschässe abwenden 6)? Selbst die Chursürst-

S. 1732 — 1724. Kanser's histor. Schauplat von Heibelberg S. 369 ff.

<sup>4)</sup> S. Kanser S. 370 und die daselbst angef. Stellen.

<sup>5)</sup> Zeiler hat diese Stelle schon mitgetheist, Topogr. der Pfalz S. 39, nach ihm Kanser in dem bist. Schauplatz und viele andre.

<sup>6) &</sup>quot;Ex quo me subduxi," schrich Janus Grusterus im Jahr 1625 in der Vorrede zu seiner Bibliotheca Exulum (Francos. 1625. 12.), "feralibus ilkis Palatinatus flammis, in

liche Bibliothek wurde schwerlich durch die Heis ligkeit der Statte, wo sie aufbewahrt stand, geschützt gegen die Zügellosigkeit der Soldaten, welche die heil. Geisklirche vor ihrer Wiedereinstegnung durch die Jesuiten, welche erst am dritzten Tage nach der Erstürmung der Stadt gesichah 7), als durch ketzerischen Greuel entweiht betrachten mußten. Auch wird nicht berichtet, daß Graf Tilly die wissenschaftlichen Schätze der heil. Geistlirche durch eine Sicherheitswache gezgen Plünderung schützte, wie die ihm und dem Herzog Maximilian wichtigern Papiere der Chursfürstlichen Canzley 8). Wie viel weniger aber

Suevia latui. Verum quod et ibidem subinde illuni nocte oculis meis incurreret lugubris incendii splendor, expertus pridem
quantum ustio doleat; .... semper habui
hunc animum in procinctu; paratus longius fugere sub persona vel Ulyssis naufragi vel Telephi mendicantis."

<sup>7) &</sup>quot;Wo man alsbald (nehmlich am Sonntage d. 18. Sept.) in der Haubtfirchen beim heil. Geist durch die Jesuiter Meß lesen und predigen lassen." Khevenhiller a. a. D. S. 1735. Bgl. Kanser S. 372.

<sup>8)</sup> Ranser a, a. D. S. 371.

waren die Bibliotheken der Universität gegen Zers störung, Plünderung und Zerstreuung geschützt, zumal ben dem fürchterlichen Hasse gegen die protestantische Lehranstalt, welcher selbst den Sole daten eingeprägt war ). Es wäre als ein Wunder zu betrachten, wenn die Wischeit der plündernden Krieger dieser Schätze verschont hatte. Daß es aber nicht geschah, wissen wir aus glaubwürdigen Nachrichten 10). Es erhellt

<sup>9)</sup> Mas J. S. Sottinger (Colleg. Sap. rest. G. 20) und Ranfer (G. 371) von dem befannten Theologen Beinrich Alting (aus der auf ibn gehaltenen Leichenrede des Marestus) ergablten, fann jum Beweise dienen. Dieser flüchtete fich mabrend der Blünderung durch die Sinterthur feines Saufes in die Canglen, wo Tilly eine Sicherheitswache gestellt hatte, und ein Obrift - Lieutenant vom Sobenzollerischen Regiment den ehrlichen Doctor also anredete: "Mit diesem Streitfolben babe ich beute gebn Menschen getodtet, und wenn ich wußte, wo D. Alting fleckte, follte er der eilfte fenn. Wer bist du?" Alting rettete sich dadurch, daß er fich für einen Lehrer des Sapieng . Collegiums ausgab, mas auch der Wahrheit gemäß mar.

<sup>10)</sup> Auch die Inschrift, welche der Pabst Urban VIII. über den Schränken ber Masatinischen

auch selbst aus dem Bestand der nach Rom ges brachten Palatinischen Bibliothek, der ben dem Verfahren, welches Leo Allatius in ihrer Abholung, wie wir unten berichten werden, bes folgte, ohne eine solche Plünderung, den in den vorigen Capiteln mitgetheilten urkundlichen Nach-

> Bibliothef im Vatican befestigen ließ, wovon wir weiter unten reben werden, fagt nur, baß complura volumina, nicht alle Pfälzischen Bücher, nach Rom gefommen find. Mein verehrter Freund und College, Berr Sofrath Creuzer, bat mich aber aufmertfam gemacht auf eine Rachricht, welche die obige Behauptung auf das vollfommfte beftätigt. Derr Caspar Jafob Reuvens in feinen zu Leiben 1815 (in Detav) erschienenen Collectaneis literariis sive conjecturis in Attium, Diomedem, Lucilium, Lydum, Nonium etc. (S. 188.) beschreibt einen Codex palatinus des Monius Marcellus, welchen die Leidner Bibliothef in der Werfleigerung ber Bücher bes Bondam erwarb. Daß biefe Sand= schrift noch am 20. Sept. 1622 aus der Churfürflichen Bibliothek geraubt wurde, beweift folgende eingeschriebene Motis: "Hic liber MS. Nonii Marcelli in expugnatione urbis Heidelbergae ex Bibliothèca Archi = Palatina direptus fuit a milite quodam, ao 1622 a. d. XX. Sept., a quo illum ego redemi dimi=

richten zufolge, noch viel reichlicher hatte ausfallen muffen. Die Verwirrung und Unordnung, die Räuberen und Plünderung währten ohnehin mehrere Tage, bis durch die Bemühungen des in den Namen des Raifers Ferdinand und Herzogs Maxi: milian angestellten Statthalters, Heinrich von Metzternich, Ordnung und Sicherheit zurückfehrten 11).

Gleichwohl war der größte Theil der in Seidelberg gehäuften litterarischen Schäse ber

dio floreno et quatuor integris panihus. Factum bene. Joh. Philippus Pareus, Dav. filius, m. propr." Und mas mochte nun gar an den vorbergegangenen Tagen gefcheben fenn! Uebrigens ift diefer Coder von Bavier, von neuerer Sand, und in alphabetischer Ordnung, wie ein andrer in ber Leibner Bibliothek ebenfalls befindlicher und zu Ferrara im g. 1427 abgeschriebener Coder des Monius, mit welchem er überhaupt fo febr übereinstimmt, daß herr Reuvens ibn für eine Abschrift davon balt. Wahrscheinlicher ift es vielleicht, daß bende Sandschriften aus Giner Quelle gefloffen find. Aus Ferrara fonnte diese Sandschrift nach Seibelberg durch die Bemübung bes berühmten Bibelüberfepers und Beidelbergifchen Brofeffors, Emanuel Eremellius, gefommen fenn; beffen Beburteort mar befanntlich diese Stadt.

<sup>11)</sup> Beiler's Topographie S. 44.

Berftorung glucklich entzogen, und mas übrig geblieben, mar wichtig genug, um bie Luftern= heit bes romischen Sofes von neuem aufzuregen. 2018 nun Bergog Maximilian alles Eigenthum feines ungludlichen Stammvetters fich zueignete: fo brachte der pabstliche Muncius, Bischoff Carl Caraffa, bie Berbung um ben trefflichen Beibel: bergischen Bucherschat fur ben Stuhl St. Petri ju febr gelegner Zeit an, gerabe ale Maximilian auf dem Churfürstentage ju Regensburg ichon im Begriffe mar, ben pfalzischen Churbut, ben er jum Theil der fraftigen Fursprache bes papft. lichen Sofes verdankte, aus ben Banben bes Kaifers Ferdinand II. ju empfangen; er fand alfo, wie leicht zu erwarten, geneigte Hufnahme 12), obwohl, ber Sage zufolge, bie Jesuiten

<sup>12)</sup> Jener Churfürstentag ward zwar erst im Januar 1623 wirklich eröffnet, aber schon im Novbr. 1622 hatten sich die dem kaiserlichen Sause and hängenden Fürsten größtentheils versammelt. Carassa rühmt sich, nach den Feyerlichkeisten der Uebertragung der Churwürde an den Herzog Maximilian sich mit der Absendung der kostbaren Seidelbergischen Bibliothek beschäftigt

zu Coln bereits durch einen Abgeordneten ben dem Grafen Tilly um die Ueberlassung der Hei: delbergischen Bücher für eine ansehnliche Kaufsumme nachgesucht hatten <sup>13</sup>), und auch noch Anerdietungen für den Kauf einzelner Handschrif-

actis, dum Principes Electores variis Imperii negotiis intenderent: ego impetrata a Bavariae Electore Bibliotheca Heidelbergensi, quae et copia librorum et raritate manuscriptorum omnibus aliis in Geramania et forsan in Europa bibliothecis antecellebat, Romam transmittendam curavi. Caraffa de Germania sacra restaurata (Colon. 1639. 8.) S. 150.

in der Borrede zu den Monumentis pietatis et literariis aus einer handschriftlichen Predigt des Daniel Tossanus berichtet. Die solgende Erzählung abet: "se (Tossanum) suis usur passe oculis, quomodo is, quem in eum sinem miserant (Jesuitae), a Bavaris verberibus exceptus, pedem cum pudore retulerit, seht doch wohl weiter in keinem Busanmenhang mit dem Anerdieten ter Collenischen Jesuiten; wenn auch die Schläge aus andrer Ursache von ihrem Abgeordneten richtig in Empfang genommen worden waren.

ten waren gemacht worden <sup>14</sup>). Und damit nicht etwa durch eine andre Wendung des Kriegs Rom um diesen köstlichen Gewinn gebracht würde, so eilte Monsignore Allazi, als pabstlicher Coms missarius, möglichit schnell nach Heidelberg <sup>15</sup>), wo cr schon im December des Jahrs 1622 ein: traf; und im Anfange des Jahrs 1623 trug eine große Zahl von Maulthieren <sup>16</sup>) diese kostdare Beute über die Alpen.

<sup>14)</sup> So sollen die Juden zu Frankfurt für ihre Synagoge eine sehr schöne Thorab (den Benstateuch) zu erwerben gesucht haben. Wundt Progr. S. 30.

<sup>15)</sup> Spunkeim a. a. D. Die untergeschobene Infiruction läßt ihn über München reisen, und diesen Weg mußte er auch wohl unter den obwaltenden Umftänden nehmen.

<sup>16)</sup> Nach einigen über hundert, nach andern sogar

- zwenhundert. S. Denis Einleitung in die Bücherf. a. a. D. "Jamais," sagt Ezechiel Spanheim a. a. D. ", mulets porterent une plus précieuse charge." Uebrigens würde uns wohl niemand es glauben, wenn wir dem Baring (in der Biblioth. diplom. S. 5 bep seiner Clavis dipl.) es nacherzählen wollten, daß Allazi iedem dieser Maulthiere vor der Stirn eine silberne Tasel angehängt habe mit der Inschrift: "Fero bibliothecam Palatinam."

Der Bestand ber im Batican aufbewahrten Pfalzischen Buchersammlung beweift es gang unwitersprechlich, daß Leo Allatius sich ben der Einfammlung feiner Beute nicht allein auf bie Refte ber Churfurftlichen Bibliothet in ber beil. Beiftfirche beschrankte. Zwar mogen bie meiften ber 431 griechischen Sandschriften ber Bibliotheca Palatina in Rem, ber Churfurftlichen Bibliothek angehort haben, wie sich aus der großen Uebereinstimmung des jegigen Inventarinms berfelben mit bem Sylburgifchen Bergeichniß ergiebt; einige ber Abweichungen bes romischen Bergeichniffes von dem Sylburgischen laffen fich ober boch nur burch die Wegnahme von grie: difden Sanbidriften aus anbern unfrer alten Bibliothefen erklaren, andere bagegen mogen frentich theils burch ben Berluft einiger Sand: schriften in jenen fdredenvollen Tagen, theils burch die erst nach Abfaffung bes Gylburs gifden Catalogs geschehene spatere Erwerbung einiger Cobices entstanden sepn 17). Denn eine

<sup>17) 3.</sup> B. der schöne Coder der Anthologie ficht nicht in dem Sylburg'schen Verzeichnisse. (S. oben S. 127 Anm. 35. Agl, das Verzeichnis.)

bedeutende Zahl von griechischen Janbschriften war schwerlich in den Universitäts Wibliotheken. Eben so mögen die Beidelbergischen morgenlans dischen und deutschen Sandschriften, welche sich die Vaticanische Vibliothek zueignete, der Chursfürstichen Bücheren, auch nur mit wenigen Aust nahmen, angehört haben. Dagegen ist offensbar ein sehr beträchtlicher Theil der nach Rom gestrachten 1956 lateinischen Manuscripte aus unsern Universitäts Wibliotheken genommen worden. Die vielen Scholastiker, welche gewiß nicht, wenigestens nicht in so großer Zahl, erst im sechszehns

Er fatte ursprünglich die Zahl 213. Die mittlere Biffer ift später ausgeloscht worden; und eben so wenig der Coder Nro. 415, wofür ben Spl= burg unter dieser Rummer steht: Ex Athenaei Dipnosophiston libro XIII. fol. X. in fol. Die Nummern ber übrigen uns juruckgegebenen griechischen Sandschriften flimmen gang mit den Splburgifchen überein. Woraus erbellt, daß man ju Rom die alten Dummern der Bibliotheca Palatina, fo viel möglich, benbehielt, und die nicht' numerirten oder aus andern Beibelbergifchen Bibliothefen genommenen Bucher in die Stellen von folchen einfchob, welche entweder verloren gegangen waren oder ju unbedeutend fchienen, um mit einer eignen Nummer bezeichnet zu fenn.

ten Jahrhunderte von den Churfurften Philipp bem Aufrichtigen und Otto Beinrich, ober Berrn Ulrich Fugger erworben wurden, bie Berke bes Beinrich von Beffen, von welchen zwen Cobices (Nro. 454. und 729.) und jurudgegeben wer: ben find, so wie die Schriften andrer Lehrer unfrer Universitat, bie akademischen Unnalen (Nro. 1854.) und die Gammlung von Beibel: bergischen Gebichten (Nro. 1912.), welche bente ebenfalls nach Beidelberg jurudgefehrt find, mas ren ohne Zweifel ehemals in einer ber Bibliotheken der Universität; bochstwahrscheinlich mar auch ber noch ju Rom befindliche Coder ber Briefe bes Petrus be Wineis bas Exemplar, welches unfre Universitat burch bas Bermachtniß des Marsilius von Inghen (f. oben G. 40.) erwarb. Gogar in der fleinen Bibliothet bes Sapienzollegiums gefiel die und ebenfalls von Pius VII. juruck. gegebene Sammlung von lateinischen Bedichten ber Boglinge biefer Unftalt bem gelehrten Griechen fo mobl, bag er fie in eine feiner Riften einpacken ließ 18). Ueberhaupt icheint Matius von Sand.

<sup>18)</sup> Unter unfern lateinischen noch zu Rom befindlider Sandschriften, beren Berzeichnis ich aemein-

schriften an sich genommen zu haben, was er vorfand, und die wenigen Manuscripte, welche in Seidelberg blieben, wurden wahrscheinlich nur dadurch gerettet, daß sie entweder auswärts versandt waren, oder in unsrer Stadt sich in den Sans den von Privatpersonen befanden, welche sie zu

schaftlich mit dem Königl. Preuß. herrn gebeimen Legationerath, Baron von Ramdobr, in der Baticana durchging, mogen folgende die wichtigften, wenigftens von allgemeinstem Intereffe fenn: Anastasii Biblioth. bistoria ecclesiastica Nr. 826; ejusd. de vitis Pontificum fragmentum Nro. 1811; Gaufridi Monmuthensis historia Britonum Nr. 956; Galfridi Arthuri Chronicon Britanniae Nr. 962; Catulti carmina swenmat Nro. 910 und 1652; Suetonius Nro. 896; Tibullus Nro. 910; Persius amenmal Nro. 1699 und 1707; Juvenalis in Nro. 1699; Propertius amenmal Nro. 910 und 1652; vom Calluft fechs Sand. schriften; Horatii Poetica Nro. 1707; Lucanus Nro. 1678; Statii Achilleis Nro. 471; ejusd. Thebais Nro. 1717; Macrobius menmal Nro. 274 und 1341; Quinctilianus Nro. 4555; T. Livius Nro. 872 - 880; Julii Cae. saris commentarii Nr. 881, ejusd. de bello Gallico Nro. 1386, ejusd. et M. Antonii divisio totius orbis, Nro. 1357; von Cicero: Cato major, de natura Deorum, de amiverbergen wußten. Er war in hinsicht ber hand:
schriften so angstlich, daß er selbst die ganz uns
erheblichen Privatpapiere des aus heidelberg geflüchteten Bibliothekars Janus Gruterus, welche
dessen Schreiber, um sie von der Plünderung,
wodurch die übrige kostbare Büchersammlung seines
herrn zum Theil vernichtet wurde, zu retten,
in die Chursürstliche Bibliothek gebracht hatte,
herauszugeben sich weigerte, als ihn des Gruterus Eidam, Oswald Smend, auf das dringendste darum ersuchte, aus dem Grunde, weil
er den Auftrag habe, keine Handschriften zurückzulassen 19).

citia et paradoxa, Rhetorica, de somno Scipionis, de officiis (zwenmal), epistolae (dren Codices), oratio pro M. Marcello, orationes in Catilinam, de oratore, opera aliqua; Theutonici ordinis privilegia; eine Handschrift, verschiedene Vorschläge zum Kreuzzuge wider die Ungläubigen enthaltend, aus dem: 15. Jahrhundert.

<sup>19)</sup> Venator in Panegyrico Gruteri p. 265.

Bayle Dict. v. Janus Gruterus. Anm. F.
Diese Erzählung wird bestätigt durch die uns zurückgegebenen Fascifel Nro. 834 und 841, welche eine Menge von Privatpapieren des Ja-

Mit ben gebruckten Buchern verfuhr Leo Allatius offenbar viel weniger angflich. Denn auser einem sehr schönen Exemplar auf Pergament der Ausgabe bes Theuerdanks vom Jahre 1517, und den von Herrn Staatsrath Uhden im Morgenblatt sehr grundlich und lehrreich beschriebenen benden Buchern, der Apokalypse in Holzdruck, wovon ein andres Exemplar zu uns zurück gekehrt

> nus Gruterus und Deinrich Smetius enthalten: faft alle beziehen fich auf Familienangelegenbeiten, jum Theil auf fleine bausliche Gefchafte. In fo fern ift es alfo mieder gang richtig, wenn in der erdichteten Instruction Leo Allatius den Auftrag erhalt: ", Quod ad Mss. dictae Bibliothecae attinet, id operam dabit R. T. D. ut singula conquirat." Uebrigens war es gang ber Ordnung gemäß, daß Leo Allating, wie Benator a. a. D. criablt, den Cidam des Gruterus, als diefer von ihm bie Burudgabe ber gedrudten Werfe feines Schwiegervaters begehrte, an den Grafen Tilly wies, und es war nun wohl nicht die Schuld Des gelehrten Briechen, daß Diefe Buruckgabe nicht erfolgte; gewiß nahm er wenigstens nicht viele von den gedrackten Büchern diefer Biblithef, welche dem Gruterus 12000 Thaler gefoffet haben foll (Baple a. a. D); mit fich, wie aus der Folge unfrer Ergablung fich ergiebt.

ist (Cod. germ. Nro. 34.), und bem Gesichte Tunzbals (1476. fol.), ist nicht sehr vieles von bedeustendem Werth unter den gedruckten Buchern der nach Rom gebrachten pfälzischen Tibliothek 20). Da die meisten derselben in Deutschland gedruckte Buscher sind und auf deutsche Angelegenheiten sich beziehen: so scheint es fast, als habe Allatius seine Auswahl vornehmlich auf die in Deutschland erschiesnenen Bücher gerichtet, weil diese in Italien am seltensten waren. Denn es läßt sich doch nicht versmuthen, daß die Zerstörung die gedruckten Bücher mehr als die Handschriften, und unter den gedruckten Bücher gedruckten Büchern gerade die in Italien oder Frankreich gedruckten mehr als die in Deutschland erschiesnenen betroffen haben sollte.

Die Pfälzische Bibliothek bildete seit dieser Zeit einen der wichtigsten Theile des Vaticani: schen Bucherschaßes, und namentlich die pfälzie schen alten mit Gemälden gezierten Codices von den Werken des Virgil und Terenz gehörten zu den Prachtstücken, womit schaulustige Fremde ergößt wurden, außer vielen sehr alten Hands



<sup>20)</sup> S. Morgenbl. Monat Jun. 1816. S. 527, 539, 540.

fdriften, welche bie Gelehrten und Kenner angogen. Der Pabft Urban VIII., welcher überhaupt die Musschmudung ber Baticanischen Bucherfale fich . febr angelegen fenn ließ, vergierte mit großen Roften ben Raum, in welchem die Beibelbergische Beute aufgestellt murbe: namlich ben erften ber Gale, welche von dem großen Sauptsaal zur linken Geite ausgeben, wo ben Schranfen der pfalgifchen Biblio: thet gegenüber an ber rechten Geite bie fpaterbin von dem Pabst Aferander VII. im Jahre 1658 erworbene Bibliothek von Urbino aufbewahrt mirb. Mach ber etwas ruhmfüchtigen aber allgemeinen Sitte in Rom, an und in allen offentlichen Ges bauben ober öffentlichen Unftalten burch Inschriften bie Pabste ju verherrlichen, welche beren Grunder, Erbauer, Wiederhersteller ober Bet fcuger waren, erhielt bie linke Seite biefes Saals, an welcher die Pfälzische Bibliothek aufgestellt ward, folgende Inschrift auf einer Marmortafel: Urhanus VIII. Pont. Max. complura Palatinae bibliothecae Volumina, nobiles Heidelbergicae victoriae manubias, Gregorio XV. et Apostolicae sedi a Maximil. Bavariae Duce donata, Romam adduxit, opportunis armariis in Vaticano conclusit: locum rudem antea atque informem in hanc speciem redegit et perspicuo specularium nitore exornavit An. Dom. MDCXXIV 21). Die Pfälzische Bibliothek füllte in biefem Gaale, vor ber Burudgabe ber beutschen Manuscripte an unfre Universität, 30 etwas bunt verzierte Schrante, welche, wie alle Bucherschrante ber Baticanischen Bibliothet, Rleiberschranken gleichen. Much murbe in viele ber Pfalgischen Sand. fdriften eine in Rupfer gestochene Etiquette (nach awen Platten, einer fleinern fur bie Quartbande und einer größern fur die Folianten) eingeflebt, welche mit bem baperschen Wappen verfeben ift und der bekannten Inschrift: Sum de Bibliotheca, quam Heidelberga capta, Spelium fecit et P. M. Gregorio XV. trophaeum misit Maximilianus Vtriusque Bavariae Dux etc. S. R. I. Archidapifer et Princeps Elector. Unter bem Mappen steht die Jahrzahl: Anno Christi MDCXXIII. 22).

<sup>21)</sup> Taja Descrizione del Falazzo Apostolico Vaticano (in Roma 1750. 8.) S. 468.

<sup>22)</sup> Wir lassen es übrigens dahin gestellt senn, ob der ben Beibelbergischen Büchern in der Bati-

Urban VIII. nahm fich überhaupt biefer von fei: nem Vorfahren gemachten Erwerbung mit Gifer und Frengebigkeit an ; viele pfalgische Sandschriften erhielten neue geschmackvolle Ginbande, meiftens in grungefarbtem Pergament; und baf biefes unter feiner Regierung geschehen, murbe fehr forgfaltig ber Rachwelt verkundigt burch bas auf diesen Banden in Gold abgedruckte Familienwappen bes Pabftes, bas Wappen ber Familie Barbarini (bren Bienen). Wie alle öffentlichen Unftalten in Rom und inebefondere auch die Baticanische Bibliothet mit einer eben fo gewiffenhaften Gorgfalt als edlen Liberalität gepflegt werden, alfo find auch bie Pfalgischen Sandschriften fehr forgfaltig bes wahrt und aufferft wohl erhalten worden, mas für die Cuftoben ber Naticanischen Bibliothek ben

canischen Bibliothek angewiesene Plat anfangs mit der Inschrift verseben war: "Libri hereticorum Palatinorum," wie Barina (Clav. dipl. S. 5) dem alten Schrader nacherzählt. Ezechtel Spanheim sagt in seinen im J. 1645 gedruckten Mémoires sur la mort et la vie de l'Electrice Louise Juliane (S. 262) bloß, die Palatinische Bibliothek sen zu Kom gewessen: "marquée d'un écriteau heretique de Bibliotheque Palatine."

ber febr geringen Benugung ber ihnen anvertrauten Schage, beren Gebrauch ohnehin nicht auffer ber Bibliothek gestattet wird, allerbings viel weniger schwierig ift, als fur die Vorsteher anderer ftarter gebrauchten Budersammlungen; felbst von ben beutschen Sandschriften ift eine große Bahl erft unter ber Regierung des Pabftes Pius VI. mit neuen Einbanden verfeben worden, wie bas auf mehrern biefer Bande in Gold abgedruckte Baps pen ber Familie Braschi mit ber pabstlichen Krone zeigt. Much fur bie Bergeichnung ber Sandfchriften ift nicht gang ichlecht geforgt worben. Won ben griechischen Manuscripten verfaßte ein Landsmann bes Leo Allatius, mit Namen Ignatius, Inhaltsanzeigen, welche in die Codices ein: gelegt wurden, wie es fcheint, nicht lange nach ihrer Unkunft in Rom; von ben morgenlandischen nahmen die benden Uffemani (Stephan Evodius und Joseph Simon) ein Verzeichniß in ihren allgemeinen Catalog ber Baticanischen Bibliothet auf; und mit febr vielem Fleife und großer Musführlichkeit, wenn auch nicht mit burchgangiger Genauigfeit, murden bie beutschen handschriftliden Bucher unter ber Regierung des Pabstes

Clemens XI. (von 1700 — 1721) von einem Deutschen, Hieronymus Schimmelpfennig, verzeichnet 23).

<sup>23)</sup> In der Inhaltsanzeige bes uns zuruckgegebenen griechischen Codeg Nro. 356. hat sich ber Berfaffer der in den griechischen Sandschriftent befindlichen Register genannt: "Multa sunt permixta identidem de diversis rebus, improbum laborem suscepi vertendi folia singula ego Ignatius de Portu Chius." Seine Angaben find meistens vollständiger als die Sylburgifden. Den Schimmelpfennigschen Catalog scheint man in Rom ehemals sehr gebeint gehalten zu haben. herr Friedrich Abelung fonnte nur beimlich fich die Ginficht eines febr fehlerhaften Verzeichnisses (Nachrichten von altdeutschen Geb. zc. G. 12, 19 folg.) verschaffen, welches ohne Zweifel daffelbe ift, welches herr Staatsrath Ubden (Morgenbl. May 1816 C. 519) alfo beschreibt: "Es besteht in einem großen Quartbande, in welchem auf ben ein= gelnen Blättern Bettelchen mit ben ins Lateinische, mitunter auch unrichtig, überfesten Dis teln der Bücher aufgeklebt, und diese nach dem Format aufgezeichnet fieben." Bon dem bessern Schimmelpfennigschen Catalog ließ Berr Baron von Namdohr eine Abschrift nehmen, welche in ber Kömiglichen Bibliothef zu Berlin aufbewahrt wird; auch Serr Ritter von Bebgeltern ließ ibn für ben Defireichischen Sof abschreiben.

Bekannt ift es übrigens, bag Leo Allatius nicht lange nach ber Unkunft ber Beibelbergischen Bibliothek in Mom ber Beruntreuung vieler Pfalzischen Bucher und bes Verkaufes berfelben um Spottgelb an verfchiebene Carbinale angeflagt murbe, bag befonders ber bittere Scioppius diefe Anklage recht ruchtbar zu machen fich bemubte, und fogar von ber Bestrafung bes gelehrten Mannes mit bem Tobe am Galgen bie Rebe mar, daß er aber von bieser Unklage auf bas sieghafteste fich reinigte, alfo, daß ihm fvaterbin (im Jahr i661) felbst bie ehrenvolle Stelle bes erften Cuftos der Baticanischen Bibliothet anvertraut wurde, in beren Befig er bis ju feinem Sobe (am 19. Jan. 1669 im 83ften Jahre feines 216. ters) blieb 24). Ob übrigens die Behauptung gegründet fen, daß gleichwohl verschiedene ehemals pfalzische Codices in ber mehrere taufend Banbe von Manuscripten enthaltenden Barberinischen Bibliothek zu Rom, welcher Allazi viele Jahre

<sup>24)</sup> S. Bayle Dict., Jöchers Gelehrtenfeg. und die Forts. von J. E. Abelung v. Allatius, Baring. Biblioth. diplom. in ej. Clave diplom. p. 5.

uber können wir so wenig entscheiden, als über bie Wahrheit der Erzählung, daß Herzog Maximilian von Baiern einen beträchtlichen Theil der Pfälzischen Bücher nach Munchen bringen ließ. Wundt erhielt wenigstens von dem Bayerschen Bibliothekar von Deffele die Nachricht, daß in der ihm anvertrauten Bibliothek ein Exemplar der Chronik des Abtes Tritheim, von dem Versfasser eigenhändig geschrieben, welches bis zum I. 1622 in Heidelberg gewesen, sich befinde 26).

<sup>25)</sup> Es ist nicht unmöglich, daß die (vielleicht von Leone Allazi oder wenigstens auf seine Beranlassung gemachten) Abschriften einiger in der Baticana besindlichen pfälzischen Bücher, welche in der Bibliotheca Barberini ausbewahrt werden, diese Meinung unterhalten haben; es sindet sich unter andern in dieser schönen und reichen Büchersammlung auch ein Apographum der Anthologie.

<sup>26)</sup> Progr. S. 24. 25. Eschiel Spanheim sagt übrigens ausdrücklich: "De sorte que ceste Bibliotheque sut divisée, au mois de Decembre de l'an 1622, et chariée en partie à Rome, en partie à München." Derfelbe versichert aber auch, daß der Cardinal Ludoviss einen beträchtlichen Theil der Peidel=

Deutschland einer seiner schönsten Zierben beraubt; und wer stimmte damals wohl nicht ein in die Seufzer des bereits oben erwähnten Predigers zu Straßburg, Doctor Iohannes Schmid, wos mit dieser im Jahr 1640 diesen Verlust bes klagte: "Die Mutter aller Bibliotheken, nicht nur in Teutschland, sondern auch in vielen anz dern Landen und Königreichen, so zu Heidelberg im obern Theil der Kirchen zum heil. Geist gesstanden, ist theils geraubt, theils sonst verderbt worden; ein Schaß, der nicht mehr zu schäßen; ein Schaß, welchen das Römische Reich nicht

milian zum Geschenke erhalten habe. Mémoiznes sur la mort et la vie do l'électrice Louise Juliane &. 262. Dagegen erzählt der Bischoff Carassa, der frenlich nur sehr kurz der Peidelbergischen Bibliothek erwähnt, nichts von einer solchen Theilung. Warum nahm aber Maximilian die deutschen Pandschriften, deren viele unmittelbar das Pfälzische Paus betressen, nicht lieber an sich, als das oben erwähnte Austographum des Abtes Tritheim? Vielleicht aus Pas und Widerwillen gegen die keherischen Stammvettern.



mehr zuwegen bringen wird. Allein die Manuscripta oder geschriebene Bücher hat man in die achtzig tausend Eronen werth geachtet. Summa sie hat mit Recht den Namen geführt: Optimus Germaniae literatae Thesaurus!

Was haben aber unfre ehemaligen Schäße, welche in Scidelberg so viele nügliche Bestrebuns gen anregten und unterstüßten, seitdem sie in den bunten Schränken der glänzenden Vaticanis schen Bucheren verschlossen sind, den Wissenschaften und der Gelehrsamkeit genütt? Seit Leo Allatius haben von den Pfälzischen griechischen Sandschriften keine römische Gelehrte, wenige deutsche und französische, öffentlichen Gebrauch gemacht, und auch die übrigen Schäße der Seis delbergischen Bibliothek dienten zu Rom meistenztheils entweder nur zum Prunk oder lagen in Vergessenheit und Verborgenheit.

# Uchtes Kapitel.

Wiederherstellung einer Universitäts - Bibliothek in Seidelberg unter dem Churfürsten Carl Ludwig. Versuch zur Wiedererlangung der Bibliotheca Palatina aus Nom. Gänzliche Zerstörung der Reste der alten Peidelbergischen Vibliothek im Jahr 1693.

Der geistvolle Churfürst Carl Ludwig, welcher im Jahre 1652, vermöge bes westphälischen Frie benöschlusses und ber langwierigen Restitutions: handlungen, endlich in den Besitz der ausgeraubten Pfalz kam, stand an hochherzigem Eifer für die Belebung wissenschaftlicher Regsamkeit keinem seiner edeln Vorfahren nach. Unter den vielen und mühsamen Sorgen für die Heilung der-Wunden, welche im drepsigsährigen Kriege dem mit ganz besonderer Harte gepeinigten Lande ge schlagen worden, gedachte er der Wiederherstellung



ber größtentheils vernichteten Bibliothet. ben herrlichen Schagen ber Churfarftlichen Bu. dersammlung waren aus unbefannten Urfachen in Beibelberg jurudgeblieben : bie lateinische Les benebeschreibung Friedrichs II. von beffen Rathe Subert Thomas Leodius (annalium de vita et rebus gestis Frid. II. libri XIV.), welche von Markard Freber vielfach in seinen Schriften mar benutt worden, und ichon zwen Jahre nach jenen ungludlichen Septembertagen ju Frankfurt (1624. 4.) herausgegeben wurde, und zwen arabische Manuscripte, die von Ervenius jum Theil herausgegebene Chronik bes Elmacin und ein medicinisches Bud bes Bazali; auffer Diefen einige gedructte Buder, auf beren Ginbanden der Name bes Churfurften Otto Beinrich ftand 1). Bon der alten Universitats : Bibliothet mar bagegen eine nicht gang unbetrachtliche Bahl

<sup>1)</sup> J. H. Hottingeri Bibliothecarius quadripartitus (Tiguri 1664. 4.) S. 23., Pauci quidem relicti sunt Heidelbergae Codices impressi, Ottonis nomine notati: ex Mss. Arabicis duo, quod sciam, in Reformatorum supersunt manibus, Elmacini hi-

son Banden zurückgelassen; auch mehrere Sand; schriften, besonders lateinische, waren erhalten worden, unter andern die Acten der Basler Kirchen. versammlung, von dem ehemaligen Lehrer unstrer Universität und ihrem Deputirten auf diesem Concilium, Gerhard Brant, mit einigen seiner Schriften, Predigten, Reden und Briefen, welsche damit in Einem Bande vereinigt waren, der Universität geschenkt; von welchem Coder Joschann Heinrich Hottinger aus Zürch, damals Professor der Theologie zu Heibelberg, in seiner im Jahr 1656 auf unster Universität gehaltenen Säcular, Rede über die Wiederherstellung des Sapienzcollegiums aussührliche Nachricht gegeben hat 2). Diese Reste ließ Carl Ludwig wieder

Storia Saracenica et Gazalius Medicus. Constitut Me

<sup>2)</sup> Collegium Sapientiae restitutum, Heidelb. 1656. S. 57 folgd. Einige andre, die Kirchens versammlungen von Pisa, Constanz und Basel

forgfältig sammeln, und aus diesen 3) in Ber. bindung mit den Buchern ber bekannten pfälzis

betreffende Schriften, welche handschriftlich in der wiederhergestellten Universitäts Wibliothef sich noch befanden, erwähnt die Vorrede zu den Monumentis pietatis et literariis, z. B. Briefe des Conrad von Gelnhausen an den römischen König Wenzel und den König Carl VI. von Frankreich, eine Abhandlung des Joshannes de Liquiano aus Mailand über die Kirchenspaltung (vielleicht das oben S. 19 und 38 erwähnte Buch) und eine Ermahnung zur Verssammlung eines allgemeinen Conciliums in französischen Versen; auch war noch eine deutsche Lebensbeschreibung des Kaisers Sigismund, (wahrscheinlich die von Eberhard von Windeck) gerettet worden.

3) In dem gedruckten Patent vom 1. Sevt. 1652, wedurch Earl Ludwig die fenerliche Wiederhersstellung der Universität auf den 1. November des gedachten Jahrs verfündigt, und wovon ein untersiegeltes Exemplar in der innern Seite des Einbandes eines Buchs, welches die Universitäts Acten von den Jahren 1652—1656 enthält, eingeklebt ist, heißt es: "Und seind dahero entschlossen. ... demselben (dem Nector der Universität).... die sceptra, claves, sigilla und andere insignia, beneben dem Archivo Academico und was von der Bibliothea Academica noch übrig blieben, einzushändigen."

schen Geschichtsforscher David Pareus und Mars fard Freher, welche beren Erben ber Universität überließen, eine nicht unbeträchtliche Bibliothek bilben, auf beren Vermehrung ber edle Churfürst bis zum Ende seines Lebens unablässig, mit wahrhaft fürstlicher Frengebigkeit, bedacht war 4).

<sup>4)</sup> Hottinger Biblioth. quadr. a. a. D. Die Frebersche Bibliothef ward von den Boschischen Erben ber Univerfität für bundert Bulden überlassen. Dieser Rauf ward aber in Anspruch Denn am 30. Jun. 1656 übergenommen. fandte das Churpfälzische Sofgericht der Universität ein Memoriale des Anwalds der Ber= defianischen Wittib, Andreas Freber, Diefen Rauf betreffend, jum Gegenbericht. Wornuf der Senat am 2. Jul. 1656 befchlog: "Beils die Universitet das lobl. Doffgericht nicht, fonbern Shre Churf. Doll. immediate für ihren Patronum vnndt Judicem competentem ers fenne, alf remittire Sie diese Schrifft, bierauff zu respondiren oder baselbst mit angemaßten Clagendes Unwaldtt fich einzulaffen, fich nicht schuldig erkennende." Ebendaselbst wird der Bibliothef des Pareus, ohne ihrer Erwerhung bestimmt zu erwähnen, nur gedacht, ale (S. 462) berichtet wird, daß Doctor Raus dem Senat am 1. Sept. 1655 Die Nechnung über die Berlaffenschaft des Pareus vorgelegt babe. Dabey befand fich benn auch ein Cata-

Diese erneuerte akademische Bibliothek murbe wiederum in dem alten obern Buchersaale des Prytaneums aufgestellt 5).

Sehr ernstlich versuchte es Carl Ludwig mehrere Male, von dem pabstlichen Hofe die Zurückgabe der im brensigjährigen Kriege der Pfalz geraubten Bibliothek zu erlangen. Er sandte sogar deshalb im Jahr 1663 ben bes rühmten Ezechiel Spanheim, welcher damals an seinem Hofe lebte und schon mehr als Einmal als Vertheidiger des pfalzischen Churhauses gesen Beeinträchtigungen und Gewaltthätigkeiten aufgetreten war, nach Rom, aber alle Gründe,

logus et Inventarium Bibliothecae Pareanae. Uebrigens am 7. Jan. 1654 zeigte Dr. von Leunenschloß (wahrscheinlich damals Bibliothesar) in der Senatssitzung an, er werde am andern Tage durch einen Anschlag die Studenten benachrichtigen, daß die Bibliozthes fünstig am Mittwoch und Sonnabend gezössnet und den Gesehen gemäß Bücher daraus verliehen werden sollten (Ibid. S. 194); und am 7. Man 1656 beschlossen die Senatoren einen Catalog und ein Inventarium der Bizbliothes zu versertigen und deswegen alle Woche zweymal zusammen zu treten (Ib. S. 523).

<sup>5)</sup> Fr. Luca Gurop. Selifon, S. 364.

rungen und Unsprüche unterstüßte, fanden bey dem Pabste Alexander VII. und seinen Rathen keinen Eingang; und nur mit Muhe bewilligte der pabstliche Hof die Zurückgabe des von des Chursürsten Großvater, Friedrich IV., eigenhandig geschriebenen Tagebuchs vom 9. Jan. 1596 bis zum 26. Jan. 1599, wovon in der Vaticana die Abschrift (Nro. 631.) zurückbehalten wurde, welche mit den übrigen deutschen Handschriften jest nach Heidelberg zurück gekommen ist 6). Gleiche weht brachte diese Reise den Wissenschaften einen herrlichen Gewinn; den Gedanken zu seinem gestehrten Werke de usu et praestantia numisma-

Baring clavis diplom. (bibl. diplom.) S. 5.
Es ist auffallend, das dem Churfürsten Eark Ludwig gerade diese Handschrift so sehr am Herzen lag. Aber die Erklärung davon giebt Baring: "Multis tamen precibus (Elector) id effecit, ut unicum tantum MStum librum, in quo avus ejus domestica et concertationes, quas cum conjuge habuerat, propria manu scripserat, impetraret. Extedrich IV. erzählt nun zwar in jenem Lugebuche nichts von Zähferenen mit seiner Gemachlin, im Gegentheil nur davon, wie er sie

tum faste Spanheim zuerst zu Rom, wo auch bie erste Ausgabe desselben geschrieben und gebruckt wurde 7).

Und es war sehr glucklich, daß seine Reise ihres eigentlichen Zweckes versehlte. Denn, wenn diese Schäße damals nach Seidelberg zus euckzekehrt wären, so würden sie ohne Zweifel drepßig Jahre hernach von den Flammen, wos mit die Mordbrenneren von Ludwig des XIV. Kriegsminister, dem ruchlosen Louvois, wie die übrige Pfalz, so auch unsre Stadt im May 1693 verwüstete, vernichtet worden seyn, eben so

zur Reiherbeize führte ober im Schlitten fuhr, oder von andern Lustpartien, welche er mit ihr gemeinschaftlich unternahm; Carl Ludwig mochte aber darin solche geheime Nachrichten über die Mishelligkeiten seiner Großeltern erwartet haden, welche für ihn ben dem schlimmen Verhältnisse, in welchem er bekanntlich mit seiner Gemahlin Charlotte von Hessen lebte, einen besondern Neiz haben konnten.

<sup>7) &</sup>quot;Quum Romae essem ante sexennium, natus ac editus simul ea luce primus partus huius libri." Vorrede zu der Amsterdammer Quartausgabe von 1671.

wohl, als die von Carl Ludwig wiederhergestellte Universitäts : Bibliothek 8).

8) "Potuisset tamen, ut id obiter hic innuam, damnum illud (nehmlich der Berlust von Acten der Constanzer Kirchenversammlung, welche mit der Heidelbergischen Bibliothef nach Nom gebracht waren) quodammodo compensari, si in novissimo ferali bello Academiae Heidelbergensis bibliotheca salva et illaesa mansisset." L. Chr. Mieg Borrede zu den Monumentis pietatis et literariis (Francos. ad M. 1702. 4.).

## Anhang.

### I.

## 3. Seite 9. 66 - 70.

Us einen Bentrag zur Erleichterung einer ansschaulichen Kenntniß der Methodik des alten akademischen Unterrichts, geben wir hier zwen Berordnungen der Urtisten: Facultät zu heidelsberg über die Preise, welche für die verschiedes nen Lehrstunden und akademischen Urbungen von den Studirenden zu entrichten waren. Wir lerenen auch daraus die Bücher kennen, welche im funkzehnten Jahrhunderte vornehmlich zu heit delberg gesucht und geschätzt und also auch am öftersten abgeschrieben wurden. Es sindet sich die ältere Verordnung in dem ersten Bande der Ucten der philosoph. Facultät, die spätere in den Statuten dieses Collegiums vom 3. 1443.

1. Aus den Acten der philosophischen Facultät (fol. 231 b).

Sequitur quantum pro Collectà de singulis libris comuniter in Artibus legi consuetis et eciam exercitiis liceat recipere.

Insuper ipsa facultas arcium volens ut pia mater providere, ne scolares in ea stu-

dentes, in collectis tam pro lectionibus quam exercitijs dicte facultatis grauari possint, praeter iuris ordinem et rationem, statuit, voluit et ordinauit, quod de Summulis petri hyspani darentur tres grossi antiqui vel eorum valor. Item quod de textibus suppositionum, Amplificationum et Appellacionum dentur duo grossi antiqui. De consequencijs duo grossi. De obligatorijs i grossus cum medio. De insolubilibus ij grossi. Item de veteri arte tres grossi antiqui. de libris priorum tantum, de libris posteriorum ij grossi. De libris Elencorum tantum. De libris Topicorum duo grossi Item de libris phisicoantiqui cum medio. rum octo grossi. De mechanica tantum. Et de libris Ethicorum tantum. Item de libris de celo et mundo tres grossi. de libris de generatione et corruptione duo grossi. de libris Metheororum quatuor grossi. libris de anima tres grossi. de paruis naturalibus legi consuetis: scilicet de sensu et sensato, de memoria et reminiscentia, de sompno et vigilia, de longitudine et brevitate vite, tres grossi antiqui. Item de libris polliticorum quatuor grossi. de y(0e)conomica Vnus grossus. Item de perspectiva duo grossi. De quatuor libris Euclidis tantum. De tractatu spere (sphaerae) materialis vnus grossus cum medio. De Algorismo vnus grossus. De computo Cyromenticali tantum. de theorica planetarum vnus grossus cum medio. (In margine: » Item de bona fortuna vuus grossus; de proportionibus tantum.«) Item de donato vnus grossus. et de secunda parte Alexandri tantum.

voluit et ordinauit ypsa facultas, qued pre exercicijs, si diligenter fiant, puta per duas horas vel ad minus per horam cum media, dentur ad vnum annum completum tres floreni Renenses vel corum valor, et ad medium annum vnus florenus cum medio, et sic de alijs Juxta rata temporis.

2. Aus dem alten Statutenbuch der Artiffen-Facultat (fol. 29 b und 30 a).

Sequentur statuta de Collectis librorum, qui formales sunt et in scolis audiendi, juxta formas statutorum desuper confectorum.

Insuper quid et quantum Pro Gollectis de singulis libris communiter Inartibus legi consuctis liceat recipere. Ipsa artium facultas volens (vt pia mater) prouidere, ne scolares In ea studentes grauari possint, preter Juris ordinem et rationem: Statuit, voluit, et ordinauit, Quod de Consequencijs darentur duo solidi denariorum. De Veteri arte, Tres. De libris priorum, tantum. De libris quatuor Thopicorum duo solidi denariorum cum medio. De libris Elencorum duo solidi denariorum. De libris Posteriorum tantum. De obligatorijs vaus solidus denariorum cum medio. De Insolubilibus duo solidi denariorum. De libris Phisicorum Octo solidi denariorum. De metaphisica vero et libris Ethicorum tantum. De libris de Generacione et corruptione Quatuor solidi denariorum. De libris Parvorum naturalium legi consuetis, quatuor solidi denariorum. De Tractatu Sp(h)ere materialis vnus solidus denariorum cum medio. De libris quatuor Euclidis, quatuor solidi denariorum. De libris de Anima, Quinque solidi denariorum. De libris de Celo et mundo, Quatuor solidi denariorum. De libris metheororum, Tantum.

Sequitur Pastus librorum, quos non oportet scolares formaliter In Scolis Ratione alicuius gradus Audiuisse.

Item de paruis logicalibus Marsilij, due solidi denariorum. De libris Polliticorum, Quatuor solidi denariorum. De Summulis Petri hyspani, Tres solidi denariorum. 'De yconomica, Vnus solidus denariorum. De perspectiua, Duo solidi denariorum. De Algorisimo, Vnus solidus denariorum. De bona fortuna, Tantum. De proportionibus, Tantum. De prima parte Allexandri, Tantum. De Secunda parte Allexandri, Vnus solidus denariorum. De Donato, vnus solidus denariorum cum medio. De Theoriça planetarum, Tantum. Item Quod Singuli de Scolaribus et Baccalaurijs în tercia lectione (vt ab antiquo fuit consuetum) ad pastum teneantur Integrum libri totalis \*).

Das Wort pastus, welches überhaupt in ter lateinsichen Spracke des Mittelasterk in gar vielsacher Bedeutung gebraucht wird, zeigt hier offenbar nichts anders au, als was collectae in dem ersten Abschnitt bedeutet, nehmlich den Preis der Lehrsunden; und dieser lette Sap scheint mir den Sinn zu haben, daß, wer ein Collegium bis zur dritten Borlesung besucht hat, ob er hernach wegbieibt, gleichwohl den ganzen Preis bezahlen soll eben so, als ob er dus Collegium während seiner ganzen Dauer be, sucht hätte.

## Bu Geite 172.

Aus der Reformation des Pfalzgrafen, Johann Casimir vom Jahr 1590.

Won der Bninersitet Bibliothecen oder Liberenen.

Nach bas nobtigst unbt furnembst instrument ondt werchzeug beren, fo fich auf die studia ber frenen funft, undt was berfeiben anhengig be: geben, die scriptores undt derfelben bucher, 2118 ohne die weder die funft undt rechte lehr erhalten noch erlangt ondt gelernet mag werben. aber nicht in eines ieben vermogen eine eigene bibliothec oder Liberen für fich felber ju jeugen ober ju bestellen. Go will fonderlichen vonothen fein, baß auff einer offenen gemeinen Coulen, auch eine offene, gemeine bibliothec angeschickt undt erhalten werbe, barinnen bie Jenigen, fo etwas mangel an budgen haben, fich erkundigen undt besuchen, ondt burch gemeine hilff ihr eigen mangel vnot nodturfft in ihren fürgenemmenen studijs vnot funften erfegen vnot enden mogen.

Dieweill dan, wie wir bericht, nach geles genheit disorts ein zimliche anzahl guter bücher, sonderlich aber in Jure, auch ein bequeme wehls gelegene städt undt behaußung zu solcher bibliothecen, welche allen Faculteten hinfürter ges mein sein soll, alhie in unser Schulen, von alstereher vererdtnet, also das man nunmehr ohne sonderliche mühe, undt mit geringem Cesten obs genante bibliothec oder Liberen, von Jahr zu Jahr mehren, undt endtlich in einen vollkommenen standt, undt wesen bringen möchte, So ist demnach unser meinung undt will, daß rector undt vniuersitet die vorsehung thun, das Jähre

sichs in einer ieden Facultet der ordtnung nach, für Zehen oder Zwanzig gulden bucher, doch das diesielben gute undt nütliche alte berümpte Auctores, da man deren gehaben mag, oder sonesten neue erkaufft, undt also die bibliothec mit

ber zeit erweitert ondt gemehrt werde.

Bu folder bibliothec foll furbag, aus bem Senatu vniuersitatis undt den vier Faculteten ein taugliche person jum bibliothecario erwelt, ondt hierzu, fo lang es feines vbelhaltens oder anderer erheblichen vrsachen halber keiner enderung bedarf, perpetuirt werden, welcher auff folche bibliothec, das diegelbe feinen ichaden neme, fondern fauber gehalten undt vor ungiefer behütet, auch einer Jeben Facultet buder in ber ordtnung bei einander vnuermischt gehalten werden, fein gut embfige vleifige vfffebens haben. Diefer bibliothecarius foll auch annales halten undt barinnen was befielben Jahrs fich bie ober anderstwo jutragt, so notatu dignum undt er er. faret, zu uerzeichnen undt zu referiren schuldig sein. Go solle hierzu niemandts, als ber bibliothecarius, als dem red undt antwort hierumb zu geben geburt, die schluffel haben, welche auch iedes Jahrs zu des Rectoris gelegenheit in mense Maio von ihme dem Rectorn wie obgemelt, be= rurte Liberen besichtiget, was darinnen mangelt oder vonothen ertendt, merden, undt erftabtet gu werden, verschaffen solle.

Ferner sollen auch die Jenigen Prakessores ober andere, so in die bibliothec zu gehen, oder sich derselbigen zu gebrauchen vorhabens seindt, sich mit dem bibliothecario einer gewissen stundt vndt zeit halber vergleichen, oder aber, welches wir vns besser gefallen lassen, auch mit einem hibliothecario, vndt denen so sich der bibliothec gebrauchen vndt bedürstig, mehr dran ist, etliche

gewiße stundt in der wochen haben, zu welchen er ben der hibliothec zu sinden, vndt vnfehlbar ben der handt sein mag, vndt welche prosessores eins oder mehr bucher endtlehnen, vndt mit sich zu Hauß nemen wöllen, sollen zu mehrer des bibliothecarij rersicherung Ir handtschrifft vndt recognition von sich geben, solches in frist eines monats wiederumb in die Liberen vnuersehrt zu stellen.

Hierneben soll keinem weder Rectori noch Decano oder auch andern ordinarijs professorithus leichtlich undt ohne gnügsame erhebliche vrsachen gestadtet werden, einig buch aus der Liberen zu tragen, undt sich beselben für sich daheime zu gebrauchen, sonder so einem etwas vonöthen zu suchen oder abzuschreiben, soll er dasselbig für sich selber in der Liberen, oder burch einen vertrauten diener undt der universitet verwandten ausrichten, oder schreiben laßen, damit die Librari an Ir selber gant undt unverrückt bleibe, undt zu Jeders zeit ein Jeder, so derselben nodtürstig, sich deren unverhindert zu genießen undt zu gebrauchen habe.

Buletst, wo auch einer begriffen würde, ber heimlicher gefährlicher weiße, für sich selbs, oder durch ein andern eins oder mehr bücher dießer vielgemelten Librarj entfrembdet, oder mutwilligen eins oder mehr bledter aus einigem buch geriffen oder geschnidten hedte, derfelbig er sen hohes oder niedern standts, prosessor oder andere, soll alsbaldt ohne alle einredt undt weiter disputation von dem Rectore ab vniuersitate excludirt, proseri-

Dirt vndt verwießen werden.
Unbt bieße constitutiones die bibliothec betreffent, sollen auf ein Täfelein, mit claren verständtlichen buchstaben geschrieben, vndt ben dem
eingang obbenanter bibliothec vffgehengt vndt angeschlagen worden, damit sich derselben menniglich

hab zu berichten.

### III.

## Bu Geite 191.

Die vorgebliche Inftruction bes Leo Matins wurde zuerft von dem Bibliothekar ber Maner: fchen Bibliothet ju Greifsmalbe, Michael Fries brich Quabe, lateinisch nach einem in ber ihm untergebenen Budberfammlung befindlichen italienis fchen Original, im 3. 1708 herausgegeben, hierauf auch in Baumgarten's Rachrichten von mertwurs bigen Buchern (B. III. G. 522 folgd.), endlich in bes Gerbes Miscellanea Groningana (T. IV. Partic. 1. S. 575 sq.) aufgenommen. Ich febe mich gezwungen, biefe Urfunde, welche übrigens mande Bahrheiten ju enthalten icheint, in ihrer gegenwartigen Form, für untergeschoben ju erflaren, und gwar aus folgenden Grunden: 1) Es ist burchaus unglaublich, daß jemand sich hatte eine Abschrift von biefer geheimen Inftruction verschaffen konnen, und wie fam nun gar eine folde Abschrift in die Mayeriche Bibliothek gu Greifsmalde? Sollte Leo Illatius felbst ein fols des vertrauliches Uftenftuck mitgetheilt haben, worin ihm allerlen (und fogar größtentheils ab: geschmackte) Liften und Ranke an die Sand geges ben werden? 2) Die Unweisungen, welche dem Alfatius ertheilt werben , find ju fehr ungereimt, als baf fie im Ernft gegeben werben fonn. ten. Bu Beibelberg foll er lugen, bie Bucher follten nach Munchen, nieht nach Rom gebracht werben (Baumg. G. 526); (wer hatte einfaltig genug fenn fonnen, um einem folden Borgeben Glauben benjumeffen, und moju fonnte benn eine folde Luge nuten? Go lange Beibelberg von bem ligistischen Beere befett war, hatte ber pabfts

liche Commiffarius feine Biberfeglichkeit zu fürch: Dann foll er fich eine große Menge pabft: licher Mungen verschaffen und lugen, biese waren von Beiligen canonisirt; (,, Vnum adhuc R. T. D. suppeditamus stratagema, ut scilicet magnum sibi sacrorum numorum comparet copiam, quos a Sanctis canonizatos esse finget. 66) Er soll dem Grafen Tilly diese Mungen überreis chen und ihn bitten, sie burch die jesuitischen Almos feniere (per Sacrorum Ordinum homines qui curam animorum exercitus gerunt) unter die Soldaten vertheilen ju laffen, um diese für fich ju gewinnen. Wunderlich ift es, daß der Grieche beauftragt wird, ben feiner Durchreise burch Dunden dem Herzog Maximilian allerlen Freundliches und Schönes in deutscher Sprache zu fagen. Man follte fast glauben, daß dies eine Berspots tung ber Unbeholfenheit des Matius im deutschen Ausdruck senn soll; ohnehin konnten die geists lichen und firchlichen Wohlthaten, welche er bem Bergog im Namen des Pabstes verheiffen foll, weit schicklicher von bem Nuncius Caraffa anges boten werben. 3) Es ist ganz unglaublich, daß folde Unweisungen, falls man auch einfältig genug gewesen ware, sie zu ertheilen, schriftlich gegeben wurden. War es nicht schon vollkom: men hinreichend, wenn sie Monsignore Magi von dem Cardinal Staatssecretair mündlich in einer vertraulichen Unterredung empfangen hatte? 4) Mehrere Musdrucke, welche burchaus dem Style der romischen Cangley nicht gemäß find, verrathen die Unadhtheit, und geben felbst die Gewißheit, daß diese vorgebliche Urkunde das Machwerk eines mit den Gebrauchen ber ramischen Rirche völlig unbekannten Protestanten ift. Wie feltsam ichon und fremd klingt die oben angeführte Bezeich.

nung ber jesuitischen Almoseniere? Und mas find nummi sacri a Sanctis canonizati ? Gollen bies etwa pabstliche Dungen fenn, auf welchen bekanntlich oft bie Bilber von Beiligen, g. B. ber heil. Jungfrau, den Upofteln Petrus ober Paulus, gepragt find, wie unbeholfen ift bann ber Musbruck? Sollten aber Diese Mungen bes fonders heilig icheinen, um etwa den frommen Goldatenweibern jum Ochmud ju bienen, bedurfte es dazu einer Luge ? Pabst Gregor XV. murde fich ja mohl leichtlich haben bewegen laffen, die Dube der wirklichen Ginfegnung des Belbes zu übernehmen. Gollten es aber Reli= quien von Beiligen fenn, alfo etwa Geld, melches von ihnen im Leben gebraucht ober berührt worden, so war solches in Rom ja auch wohl allenfalls ju finden, und Muthentifen des Archipoenitentiarius fonnten ja bann folden beiligen Dungen Unfehen und Glauben geben. Muf bie Albernheit und Abgeschmacktheit Diefer Riction von canonisirten Mingen machte ichon Denis (Ginleit. in Die Budberkunde Eh. I. G. 193) aufmerkfam und die Bertheidigung von Butting: haufen (in ben pfalgischen historischen Radrichten G. 81) ift noch ungereimter als die Fiction 5) Es fehlt jede Unterschrift, fo baß man nicht einmal fieht, von wem diese In-Aruction ausgestellt worben. Uebrigens ift es glaublich, bag irgend jemand fie gefchmiebet hat nach bem Berfahren, beffen Matius entweber wirklich fich schulbig machte ober wenigstens beschuldigt murde, und daß biese Postiche also in fo fern auf einem historischen Grunde ruht. Merkwurdig ware es, wenn es wirklich gegrundet fenn follte, bag man ju Rom ichon vor bem Mus. bruche bes brepfigjahrigen Kriegs für fünftig

mögliche Fälle ein Verzeichnist der pfälzischen Bis bliothek sich verschafft hatte, wie in jenem Machwerk erzählt wird, nach welchem ein Catalogus Bibliothecae Palatinae in Bibliotheca Vaticana latens vorhanden war. Ben der Vereitwilligkeit, womit das Verzeichnist der pfälzischen Handschrifz ten von den Churfürstlichen Vibliothekaren auswärtigen Gelehrten mitgetheilt wurde (vergl. oben S. 150 Unm. 1), hatte es auch den Römern nicht schwer fallen können, dasselbe zu erlangen, wenn sie darnach getrachtet hatten.

### IV.

Nachricht über die Zurückerstattung von 890 Handschriften der alten Bibliotheca Palatina an die Universität Heidelberg in den Jahren 1815 und 1816.

Nevolutionskriege von den Franzosen geraubten Kunstschäße, Handschriften und seltenen gedrucksten Bücher, welche die Folge des glücklichen Feldzugs von 1815 war, erweckte in Heidelberg um so mehr den Gedanken an die Möglichkeit, unsre Unsprüche auf die von Heidelberg nach Rom im Jahr 1622 gebrachten wissenschaftlichen Schäße geltend zu machen, als sich unter den vermöge des Friedens von Tolentino (am 19. Febr. 1797) aus der Vaticana genommenen 500 Manuscripten, auch 38 pfälzische befanden, wovon das Verzeichenis öffentlich mitgetheilt worden war in solgender kleinen Schrift: Recensio Mss. Codicum qui ex universa bibliotheca Vaticana selecti

Darwood Colyple

procuratoribus Gallorum jure belli, seu pactarum induciarum ergo, et initae pacis traditi fuere. Acc. index librorum tam impressorum quam mss. bibl. Vatic. et vasorum Etruscorum ac numorum iisdem procuratoribus exhibitorum. Lips. imp. P. G. Kummeri 1803. 8. ©. 76 — 85 unb ©. 120 — 123.

Es erhielt also, nachdem das Großherzogliche Ministerium bes Innern Die Bitte unfrer Uni. versität um Unterstützung dieser Unsprüche Gr. Konigl. Sobeit, unferm Großherzoge, vorgetragen hatte, bie bamalige Großherzogliche Ges sandtschaft im Sauptquartier der verbundeten Machte ben Muftrag, Diefe Ungelegenheit gur Sprache gu bringen; und fogleich bie erfte Uns frage, welche beshalb geschah, fand besonders ben bem Konigl. Preufischen Ministerium sehr geneigte Aufnahme. Ihro Ercellengen, bie Berren Staatsminister Frenherren von Altenstein und von Humboldt, welche mit preismurdigem Patrio: rismus diese Unsprüche unfrer Universität nicht als die besondre Sache einer einzelnen Lehranftalt, sondern als deutsche National: Ungelegen: heit betrachteten, verhießen in Moten vom 23. August und 10. August 1815 ihre nachdrücks lichste Verwendung dem Großherzoglich Badischen Gefandten im Sauptquartier ju Paris, Ge. Er. celleng bem Beren Beheimen Rath, Frenheren von Berftett. Worauf der Verfaffer diefer Schrift, als damaliger Prorector unfrer Universitat, am 2. Gept, 1815 von dem Großherzoglichen Minifterium des Innern den Befehl erhielt, fich ichleus nigst nach Paris zu begeben zur weitern Besors gung dieser Ungelegenheit unter Unleitung und Unterftugung der Großherzogl. Gefandtichaft.

Unfre Soffnungen blieben, zwar nach einigen Schwierigkeiten, nicht unerfüllt. Es wirb immer einer ber angenehmften Lebensgenuffe bes Berfaffere biefer Schrift bie Erinnerung fenn an die lebhafte und warme Theilnahme, welche diese Ungelegenheit ben allen in Paris verfammelten beutschen Staatsmannern fant, auffer ben Ros niglich Preußischen Ministern insbesondre noch ben Ihro Excellenzen, dem Raif. Destreichischen Berrn geheimen Rath Frenherrn von Beffenberg und bem Ronigl. Diederlandischen Berrn Minifter, Frenheren von Gagern: er wird ftets mit ber innigsten und warmften Dankbarkeit fich ers innern an die Bereitwilligkeit diefer erlauchten Staatsmanner zur Unterftützung jener Unspruche unfrer Universitat mit Rath und That, fo wie an den patriotischen Eifer, womit Ihro Ercellen. gen, ber bamals in Paris anwesende Großher: zogliche Minister ber auswärtigen Ungelegenheis ten, Frenherr von Sacke, und ber Berr Ges heime Rath, Frenherr von Berftett, nichts unversucht ließen, was in diefer Sache ju bem erwunschten Ziele führen konnte. Und jeder, melcher die Wiedererwerbung von feit zwenhundert Jahren verlornen wiffenschaftlichen Schagen als ein wichtiges, ehrenvolles und beilbringendes Ereigniß für unser beutsches Bater: land anfieht, moge den warmsten Dank weihen dem Konigl. Preußischen Beren Bebeimen Ces gationsrath Eichhorn, welcher diefer Ungelegenheit, wie vieler andern deutschen Nationalanges legenheiten, mit ber glubenoften Begeisterung fich annahm.

Die Versuche, welche auf officiellem und nicht officiellem Wege gemacht wurden, um das franzosische Ministerium zur unmittelbaren fren-

willigen Zuruckgabe ber 38 aus ber Waticana in die Konigl. Bibliothet ju Paris gebrachten Pfali gischen Sandschriften an unfre Universität zu bewegen, blieben ohne Wirkung; icon beswegen, weil damals es als Grundfag von den frangofis schen Ministern war ausgesprochen worden, baß feine fremwillige Buruckgabe erbeuteter und ge: raubter Gegenstände aus den frangofischen Mufeen und Bibliotheken Statt finden follte. erfreulichere Aussicht eröffnete sich, als den bren Romischen Abgeordneten im Sauptquartier, bem berühmten Bildhauer, Herrn Ritter Canova und beffen Bruder, herrn Ubbate Canova, und Berrn Ubbate Marini, die militarifche Bulfe gur Burudnahme ber aus Rom feit dem Jahre 1797 von den Frangofen hinweggeführten Gegenstände, werunter auch die 500 aus der Vaticana in die Konial. Bibliothek gebrachten Manuscripte maren, von ben verbundeten Dachten bewilligt murbe. und der Konigl. Preußische Berr Generalmajor und bamalige Gouverneur von Paris, Frenherr von Duffling, welcher bie militarischen Burucke nahmen leitete, durch feine Bermendung und Wermittlung die Reclamation unfrer Universitat unterftußte.

Herr Ritter Canova ließ sich ohne Schwie: rigkeit bewegen, die Unspruche unfrer Universität an die nach Rom gebrachte Bibliotheca Palatina, welche der Abgeordnete unsrer Universität in einem Schreiben vom 3. Okt. ihm vorlegte, junächst in Hinschen des Manu: scripte auf die zu Paris besindlichen 38 Manu: scripte, anzuerkennen, und seine Verwendung ben Gr. pabstlichen Heiligkeit für deren Zurück: gabe an die Universität Heidelberg zu verheissen. Zu dieser Anerkennung war der berühmte Künst: ler, ein Mann von dem edelsten Sinne und all:

gemein anerkannter Billigkeit und Liberalität, um fo geneigter, als der gedachte Abgeordnete Gelegens heit fand, ihm durch die Mittheilung des im Unfange dieser Erzählung erwähnten, den Römern völlig unbekannten gedruckten Verzeichnisses einen sehr wesentlichen Dienst für seine Meclamationen zu leisten; indem die Römischen Abgeordneten, wenigstens zu jener Zeit, eines genauen und specie sierten Verzeichnisses der Gegenstände, welche sie von der französischen Regierung zurückfordern

follten, ermangelten.

Noch am 3. Oft. erfolgte von dem Herrn Ritter Canova nadiftehendes Untwortschreiben: Signore; Ho ricevuto la lettera, ch'Ella graziosamente si e compiaciuto di scrivermi questa mattina riguardante le ragioni che proteggono la Sua università di Heidelberg, per reclamare dalla Santa Sede li 39 (38) manuscritti ch'Ella mi asserisce compresi nel numero dei 500 che furono già tolti alla Biblioteca Vaticana, e che io ora reclamo a nome di Sua Santità da questo reale governo. Per provarle il vivo impegno che metto a secondare le Sue premure, spedisco in originale la lettera stessa al S. Padre, accompagnandola di quei migliori ufficj, che io posso, e implorandone una pronta risposta, la quale verrà da me a Lei mostrata immediatamente. Voglio eredere che questa sarà conforme al desiderio di Lei e di me, si giustamente, e per tanti titoli interessato acciò ottenga il Suo per-E quantunque io non fetto adempimento. sia autorizzato a verun' arbitrio in questo articolo, acconsento di lasciare in deposito presso alla Legazione Inglese in Parigi, come neutrale al nostro affare, e come già siamo convenuti, li 39 (38) manuscritti da Lei reclamati, subito che io gli abbia ricuperati e riconosciuti formar parte coi 500 che io deggio ricevere a nome del mio governo. Da questa condiscendenza Ella vede il prezzo che io dono alle Sue onorate raccomandazioni; e intanto si attenderà la decisione da Roma. Col più profondo rispetto etc.

Die in Diesem Schreiben enthaltene Bedingung, worauf anfangs die Romifchen Ubgeordne= ten undeweglich bestanden, daß die 38 Bandschriften bis zur Unbunft ber pabfilichen Entscheibung ben ber Englischen Gefandtichaft im Sauptquartier niedergelegt werden follten, murde burch . Vermittlung des herrn Generalmajors von Duff. ling dahin abgeandert, daß ihm feibst die Manu: feripte jur Vermahrung übergeben wurden. Die anfängliche Weigerung ber Romer, Die Manuferipte ben einer Preuffischen Behorde niederzu legen, beruhete auf bem Jerthume, bag unfre Universitat eine Koniglich Preußische Lehranstalt mare; und diefer Brethum, welcher ohne Zweifel durch die Lebhaftigkeit, womit Preufis fcher Geits unfere Unfprache unterflügt wurden, war veranlaßt worden, hatte auch in diem felbst fo febr Wurgel gefast, bag erft im Fruhling 1816 burch eine Erinnerung des Raiferlich Deftreichis fchen Beren Minifters ju Rom, die pabfiliche Regierung von dem mahren Berhaltniffe unfrer Universität überzeugt wurde \*).



<sup>\*)</sup> Noch im Avril 1816 fragte mich in Rom ein sehr bes deutender Mann mit vieler Reugierde, in wessen Namen ich die deutschen Manuscripte abholte, und war sehr vers wundert, als er vernahm, daß solches nicht im Namen des Königs von Prensen geschehe.

Mach folden Vorbereitungen nahm ber Ubges ordnete ber Universität jene 38 Sandidriften auf ber Ronigl. Bibliothek zu Paris in Empfang, und zwar fcon am 7. Oft. 1815, an bem Tage, an welchem ju Gunften ber Romischen Commiffare, unter Bermittlung bes Raif. Deftreichischen Commiffars für Die italienischen Reclamationen, Frenherrn von Dte tenfels, und des Raif. Deftr. Majors vom Genes ralftabe, Beren von Mener, Die gewohnliche mi= litarische Demonstration in ber Konigl. frangossfchen Bibliothet gemacht, bas ift, von ben Confervatoren ein Protokoll abgefagt wurde mit der bengelegten schriftlichen Erklärung bes gebachten herrn Majors, daß er von dem herrn Generals majer von Muffling, als Gouverneur von Paris, beauftragt worden sen, die unter Vermittlung des Frenherrn von Ottenfels geschehende Reclamation ber pabillichen Commissarien mit der bewaffneten Macht zu unterstützen. Dieje Manuscripte murben bann unverzüglich bem Berrn Generalmajor von Muffling übergeben.

Die pabstliche Entscheidung siel in hinsicht bieser 38 Handschriften vollkommen befriedigend aus; und am 28. Novbr. 18,5 erhielt unfre Universität folgendes huldreiche Schreiben Gr. Durchlaucht, des Kon. Preußischen Staatskangelers, Fürsten von Hardenberg:

"Da sich unter den von der franzos. Regies rung reklamirten Kunst: und wissenschaftlichen Gegenständen auch mehrere Codices befanden, welche früher ein Eigenthum der Universität Heidelberg waren, später aber dem Römischen Etuhl geschenkt und von Rom nach Paris trans: portirt werden sind, so hat die Preuß. Regierung gedachte Codices nicht allein unter Verwahrsam

nehmen, fenbern auch zugleich ben Romifden Sof ersuchen loffen, beren Rudlieferung an ben urfprünglichen Befiger ju genehmigen. Pabft hat fich auf diefe Bermenbung febr will: fahrig geaußert, und ber wohlgemeinten Ubficht ber Preuf. Regierung feine Buftimmung ertheilt. Indem fich ber unterzeichnete Staats: fangler Gr. Maj. bes Konigs von Preugen beeilt, dieses angenehme Ereigniß zur Kenntniß ber Universitat Beidelberg ju bringen, und mehrerwähnte acht und drenfig Codices ju beren Disposition ju fellen, findet er fich ju-- gleich geschmeichelt, ben biefer Beranlaffung jenem Institut, beffen wohlthatiger Einfluß fich über gang Deutschland verbreitet, einen Be. weis feiner Uchtung und Theilnahme geben gu fonnen.

Paris den 22. Mov. 1815.

C. Fürft von Sarbenberg.

Diefelbe erfreuliche Rachricht wurde auch bem Berfaffer biefer Schrift, von dem Berrn Generalmajor von Muffling burch ein Schreiben, Paris vom 17. Mov. 1815, mitgetheilt, nach einer Sochbem: felben von dem damals noch ju Paris anwesenden pabstlichen Commiffar, Berrn Ubbate Marini, burch ein Schreiben von demfelben Tage gegebenen Benachrichtigung. Im Januar 18:6 beforderte hierauf Berr Generalmajor von Biuffling die jurudgegebenen 38 Sandschriften nach Frankfurt am Main, an Ge. Excelleng ben Ron. Dreug. Berrn Minister von humboldt, welcher fie bem nunmehrigen Großbergogl. Gefandten am beut. fchen Bundestage, Gr. Ercellen; bem Berrn Bebeimen Rath, Fregheren von Berftett, übergab; und aus beffen Sanden nahm fie ju Frankfurt



am Main, om 14. Januar 1816, ber Verfaffer Dieser Schrift, als bamaliger Prorector unsrer

Universitat, in Empfang.

Die warme Theilnahme aber, welche bie Reclamation unfrer Universität ben ben erlauchten Ministern ber beutschen Sofe fand, gab bem Abgeordneten der Universitat den Muth, die ibm übertragene Reclamation noch zu Paris auch ben den hochsten Ministerien der verbundeten Dadte auf die gange übrige ju Rom befinde liche Bibliotheca Palatina auszudehnen; er vers faßte deshalb, nach Unleitung ber in dem Pros gramm de celeberrima quondam Bibliotheca Palatina von C. C. Bundt jusammen ges stellten Materialien, eine ausführliche Darlung ber Unspruche unfrer Universität auf biefe berühmte Sammlung; und diese Darftellung wurde in ben erften Tagen bes Oftobermonats von ber Großherzoglich Babifden Gefandtichaft im Sauptquartier ber Berbundeten mit begleiten= ben Moten ben vier Ministerien von Deftreich, Rufland, England und Preuffen übergeben. Daß unfre Soffnung nicht unerfüllt blieb, vers banten wir besonders ber eifrigen und patriotis ichen Kürftrache und Verwendung Gr. Excellenz, bes Konigl. Preuß. herrn Staatsministers, Fren: herrn von Sumboldt, ben ben bochften Behorden.

Schon zu jener Zeit, in welcher uns die ersfreuliche Rachricht von der durch Se. pabstliche Beiligkeit bewilligten Zurückgabe der 38 zu Paris zurückgenommenen pfälzischen Manuscrupte durch das vorher mitgetheilte huldreiche Schreiben Sr. Durchlaucht, des Kon. Preuß. Herrn Staatsskanzlers, eröffnet wurde, war bereits von den erlauchten Ministerien der benden großen deutsschen Höfe an den Romischen Hof die unmittels

bare Unforderung geschehen um die Zurückgabe der ganzen palatinischen Bibliothek, so viel davon in der Vaticana noch befindlich sen, an die Universität Heidelberg, in einer Note vom 31. Okt. 1815, welche Preußischer Seits war entworsen worden. Auch war der Kais. Destreichische außer: ordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister am Römischen Hofe, Herr Nitter von Lebzeltern, von Gr. Durchlaucht, dem Fürsten Metternich, beauftragt worden, die Erfüllung dieser Unforderung durch weitere Unterhandlungen mit der

pabstlichen Regierung ju befordern.

Unter ben obwaltenden Umffanden, indem bie Romische Regierung nur ber Großmuth ber hohen verbunderen Monarden, den edeln Bemuhungen von Allerhochstderen Ministern und Feldherren, der Tapferkeit und den blutigen Giegen der verbundeten Seere die Wiedererlangung ihrer weltberühmten Runftschaße verdankte, ließ es sich erwarten, daß diese kräftige Verwendung ihres Ziels nicht verfehlen wurde; zumal ba einige tausend Sandschriften, unter biesen viele fehr unerhebliche, zu deren Zurudgabe Pius VII. aufgefordert wurde, ein außerst maßiger Preis waren für jene herrlichen Runftwerke und aus: erlesenen Manuscripte und Bucher, welche bie Romer mit Bulfe Deutscher Krieger aus ben Parififchen Mufeen und Bibliotheten zurücknah: men, ohne daß ein Tropfen romijchen Blutes an den heißen Tagen ben Ligny und Belle Ulliance war vergoffen worden. Die nachdrücklichen Borftellungen des Beren Mittere von Lebzeltern hatten ben der Romischen Regierung um defte wirksamer fenn follen, ba Dius VII. nach bem abentheuers lichen Unternehmen von Joachim Murat die bal: dige Rudtehr in feine Sauptstadt nur den treff-

lichen Unstalten ber Deftreichischen Felbherren verdankte, und bie Romer aud an bem Rampfe wider ben Reapolitanischen Ufterkonig feinen tha. tigen Untheil genommen hatten. Gleichwohl ließ fich bie Romische Regierung nur willig finden gu der Burudgabe ber beutschen pfalzischen Manufcripte, welche für die Romer ohne allen Werth, etwa nur von bem Gebrauch, wie fur Barlefin der gefundene Brief, waren; und bie Berweigerung bes übrigen Theils ber alten Beidelbergi. fchen Bibliothet wurde, mit jum Theil etwas gesuchten Grunden, in einer Rote Gr. Emineng, bes herrn Cardinal; Staatsfecretairs Confalvi, an Se. Durchlaucht den Konigl. Preugischen Staates fangler, Fürsten von Sardenberg, gerechtfertigt. Wir theilen diese merkwurdige Dote mit einigen wenigen Unmerkungen begleitet, hier mit:

#### Altezza,

Il cardinal Segretario di stato si è fatto un dovere di mettere sotto gli occhi di Sua Santità la nota di Vostra Altezza in data dei 31 Octobre relativa ai Codici e Libri una volta esistenti nella biblioteca della Università di Heidelberga, ed ora nella Vaticana di Roma.

La Santità Sua avendo preso con sommo interesse in considerazione i desideri di Sua Maestà Prussiana, ha ordinato al sottoscritto di significare all'Altezza Vostra in risposta, che penetrato il Suo cuore dai sentimenti di riconoscenza verso la Maestà Sua, nutre il più vivo desiderio di soddisfare le Sue brame in tutto ciò ch'è compatibile con la tutela, che come Pontefice, e come Sovrano,

deve ai diritti dei publici stabilimenti, che interessano non meno la chiesa, che il principato. Frà questi ha un luogo distinto la Biblioteca Vaticana, che per la sua celebrità, e per il deposito, che contiene di monumenti risguardanti la Religione per una parte, e le Lettere, e le Scienze per l'altra, ha meritato in ogni tempo le cure più vigi-

lanti de' Suoi predecessori.

Questi riflessi mettono il Santo Padre. nella necessità di sottoporre per mezzo dell' Altezza Vostra a Sua Maestà il Re di Prussia la vera storia dei fatti, la quale facendo conoscere l'infinita differenza, che passa fra gli oggetti donati alla Biblioteca Vaticana, e quelli che si era appropriati il governo francese nelle ultime vicende d'Europa, non renderà senza dubbio meno pregevole agli occhi della stessa Maesta Sua quella condiscendenza, che Sua Santità e disposta ad usare nella dimanda dell' Università di Heidelberga. Gli oggetti de' quali la Santa Sede era stata spogliata, non furono che un risultato della ostile violenza, della impressione della forza, e di una conquista la più ingiusta contro un governo disarmato, e pacifico.

Gli oggetti donati alla Biblioteca Vaticana non furono il risultato della forza e della conquista, ma una donazione tanto legitima, quanto è legitimo il dritto di proprietà, e tanto sacra, quanto sacri furono i

titoli, dai quali ebbe motivo.

Massimiliano Duca di Baviera, che fece alla chiesa Romana tal donazione, non andò al possesso di Heidelberga in forza della vittoria, ma del dritto ereditario, del dritto di

successione 1). Egli sostenendo le parti dell' Imperatore Ferdinando nella guerra più giusta contro Federico Elettor palatino, posto sotto il bando dell'Imperio, si rese legitimamente padrone de' suoi stati, ed in particolare di Heidelberga. Alleato dell' Imperatore fu il Duca di Sassonia egualmente che il Duca di Baviera, eppure furono dati a questo e non a quello, dal supremo capo dell' Imperio gli stati dell' espulso Elettore, perche questo, e non quello era il secondo ramo dell'illustre casa dei conti palatini del Reno 3). Non può essere per tanto più valida, e più legitima la donazione, perchè fatta da un Principe costituito nella sovranità, non per il semplice risultato delle vit-- torie dell'Imperatore Ferdinando, al quale era alleato, ma per i dritti ereditari, e pote perciò liberamente, e validamente disporre delle proprieta del suo stato, e particolarmente di quelle ch'erano mobiliario.

Questo dono però benche legitimo, ebbe titoli troppo sacri perparte della Santa Sede, cosicché può dirsi anche più propriamente

rimunerazione che dono.

Federico Elettor palatino, il quale unito a molti altri tentò di spogliare la casa d'Au-

<sup>1)</sup> Mergl, oben S. 194 205 folgd. Die Universität, welche Monfignore Allagi ausplünderte, mar doch auch wohl disarmate e pacifica,

<sup>2)</sup> War aber die Reichkacht rechtskräftig über Friedrich V. ausgesprochen? Dies wäre zu erweisen. Das deutsche Staatsrecht sorderte ganz andere Formen der Verurtheistung, als die von Ferdinand II. gebrauchten. Sin bloker Kaiserlicher Spruch, mit Einstimmung einiger parthenischer Chursürsten) war nicht hinreichend.

stria della dignita imperiale, si fece incoronare Re di Boemia dai rebelli di Ferdinando II, e molte persone lo riconobbero, fra le quali anche il Duca di Savoja, ed i Veneziani.

Il Pontefice Paolo V si dichiarò apertamente contro l'Usurpatore, mandò grandi soccorsi in denaro a Ferdinando Augusto, e a tale oggetto gravò di decime il clero Romano.

Se dunque Massimiliano, alleato di Ferdinando, mandò in dono alla Santa Sede la biblioteca dell'Università di Heidelberga, questa donazione non può dirsi meramente gratuita, ma piuttosto remuneratoria, e come una giusta ricompenza ai soccorsi apprestati 3).

Non è però questo il solo titolo che renda legitima, e sacra una tal donazione. I Codici e i Libri che componevano la biblioteca di Heidelberga, erano stati in parte tolti viol'entemente dai professori a diverse chiese 1),

<sup>3)</sup> Diese Grundsätze hätten auch wohl für die französtische Regierung ausgereicht, um ihren Bester der im Revolutionskriege geraubten Kunstschäße zu rechtsertigen. Denn dieser Besitz war in Wahrheit von den Franzosen gleiche falls mit großen Kosten-erworden worden.

<sup>4)</sup> In welcher Zeit mögen die Heidelberger Professoren so schreckliche Gesellen gewesen senn, daß sie mit Gewatt: Kirchen ausblünderten? Die wichtigsten Handschriften: unserer Bibliotheken, welche ehemals Klössern gehörten, waren ja durch rechtmäßigen Kauf erworden worden. (Veral oben S. 113. 127.) Diesenigen aber, welche nach der Resormation aus den ausgehobenen Klössern nach heidelberg gebracht murden svergl. S. 121. 122., hatter doch der Pahst kein Necht, für den Nömischen Stösser sun nehmen, auch wenn er die Lushebung der Klösser süre unrechtmäßig erklärte.

ed in parte involati a Roma nel famoso sacco

di Borbone 5).

Il dono dunque fatto dal Duca Massimiliano, oltre il titolo remuneratorio, ha insieme il carattere di restituzione alla Chiesa di ció ch'era stato tolto alle chiese, ed a Roma di ció che era stato involato a Roma.

Deducendo dunque la Santa Sede il dominio incommutabile degli oggetti componenti la biblioteca palatina e dal titolo sacro di una donazione legitima, e dagli altri titoli sopra enunciati di compenso remuneratorio

<sup>5)</sup> Wir möchten aus litterärischer Rengierde ben Beweiß für Diese Behaupjung mitgetheilt feben; denn tie Rechtmäßig. keit unfrer Unsprüche würde dadurch nicht vermindert werden, daß ein Churfurft von der Pfalz einige aus der Baticanischen Bibliothek geraubte Bücher von zurückgekehrten Soldaten des Connetable von Bourbon an fich gefauft hatte. Unfere Geschichtbucher melben nicht, daß erbeutete Bücher aus bem Batican nach Deutschland gebracht wurden; glaublich aber ift es immer, daß es geschah, und durch die Frundsberge und deren Goldaten, welche dieser Plunderung benwohnten, konnte ein Theil bieser literärischen Beute auch leicht in unsere Gegenden kommen. Daß der Baticanischen Bibliothek damals nicht geidont wurde, wiffen wir aus der hiftorie der Frunds. berge | Frankf. 1568. Gol. 21. 113), und es ift merkwürdig, daß in diefer Chronif die bamalige Plünderung der Waticanischen Büchersammlung gang auf Dieselbe Beife erzählt wird, als von dem Etrafburger Doctor Johann Schmid die Verwüstung unfrer Bibliothef im 3. 1622: Bibliotheca in Vaticano, die große Liberen, welche Mis colaus V. angefangen, und Bapft Girtus mit allen Grie. dischen und Latennischen Büchern gezieret hatt, ift gar verwüft, und alle Bäpftliche Bullen und Brieff verbrannt, gerriffen und ju nichte gemacht, daß alle Gaffen voll Bulla, Brieff und Bücher lagen, den Roffen in St. Des ters und andern Tempeln undergestremvet worden, vnd ift alles, was man für henlig hielte, suschanden worden. "

e di restituzione, non può l'acquisto di questa proprietà presso la Santa Sede porsi nella stessa linea, in cui si treva la occupazione degli oggetti trasportati a Parigi per le sequele soltanto di una guerra, e di una guerra riconosciuta e dichiarata ingiusta. In fatti non è mai sopravenute un sol reclamo nè per parte dei successori di Massimiliano 6), ne per parte della stessa Università, nell'intervallo riflessibile di quasi due secoli, intervallo, che, secondo i principi del dritto publico e privato, raddoppia il corso di quello spazio di tempo che basta a somministrare la presunzione di qualunque titolo il più valido, ed a presumere del pari purgato da qualunque disetto anche un titolo difettoso 7).

Non ha bisogno l'Altezza Vostra, che Le sia dimostrato quanto differisca da questo il caso della occupazione francese, che rimonta appena all'epoca di venti anni, e che ha continuato soltanto nei tempi in cui è

durata la forza che lo produsse.

Non potrà Vostra Altezza non riflettere ancora nelle Sue vaste vedute politiche, che transportando l'esempio delle cose attuali ad epoche tanto remote, il sistema di giustizia e di tranquillità publica presentemente adottato per riordinare le ingiuste innovazioni prodotte da una forza disorganizzatrice, potrebbe rivolgersi alla perversione dei principi piu esenziali del dritto publico, e della

<sup>6)</sup> C. oben G. 224 225.

<sup>7)</sup> Aus hundert Jahren Unrecht entsteht, nach einem bekannten Sprüchwort, kein Tag Recht.

giustizia universale, e alla totale perturba-, zione della tranquillita, e della sicurezza politica e sociale 8). Questa può essere sempre compromessa quando si apre la strada all'indagine delle cose definite, e determinate dal consenso, e dal possesso di secoli.

Non dubita il S. Padre che la conoscenza di questi fatti renda inquestionabile il possesso della Santa Scde della biblioteca pa-

latina.

Ad onta per altro di tutto ciò, rilevando il Santo Padre dagli uffici avanzati che Sua Maestà pone la più grande importanza nel conseguire i preziosi codici, e i famosi manoscritti che formano un raro monumento dell'antica Letteratura tedesca, vuol darle una nuova prova del prezzo sommo che fa dei desideri della Maestà Sua, ed e pronto a farne un dono alla Università di Heidelberga, o a qualunque altro corpo piaccia alla Maestà Sua destinarli.

Già il S. Padre aveva dato alla Maestà Sua una testimonianza de' Suoi speciali riguardi, e della Sua deferenza su questo

stesso oggetto.

Appena senti che Sua Maestà desiderava, che i 47 preziosi codici appartenenti alla biblioteca palatina che si trovavano in Parigi insieme con gli altri codici Vaticani, tornassero alla Università di Heidelberga, ordinò che si rilasciassero a favore della medesima.

<sup>8)</sup> Wie kann die Anerkennung der Unrechtmäßigkeit des zwenhundertjährigen Bestiges einer Bibliochek und deren Zurücksorderung unter Umftänden, wie im herbste des Jahres 1815, den politischen Bestisstand der Staaten gestährden?

Prova ora un egual sentimento per i manoscritti e codici risguardanti la scienza nazionale, e si fa un pregio di metterli alla disposizione di Sua Maestà. Essi sono nel considerabile numero di 847, e sorpassano di grand lunga quelli, che la Santa Sede at-

tualmente ricupera (!)

Li rimanenti che compongono la biblioteca palatina, risguardano nella loro maggior estensione le cose sacre, e quanto sarebbero indifferenti per la detta Università ?), altrettanto sono di un sommo interesse
per la chiesa Romana. Il comprender questi
nella cessione, che il Santo Padre si è proposto di fare alla Maestà Sua, sarebbe lo
stesso che incorrere la taccia disonorante di
aver volontariamente depauperato la Biblioteca Vaticana di ciò, che è di precisa
utilità della stessa chiesa cattolica, di cui
Egli è il moderatore ed il capo.

Maesta ravviserà in questa sua disposizione quanto Egli abbia a cuore di corrispondere ai voti della medesima in quegli oggetti, che impegnano l'interesse e la gloria nazionale, e non dubita, che saranno gradite e considerate come un attestato de Suoi

speciali riguardi verso la Maesta Sua.

E-oogle

<sup>9,</sup> Rergl. das Sylburgische Aerzeichnist in den Monumentis pietatis et literariis, oben 206 Annt. 18, wo nur die wichtigen der weniger bekannten lateinischen Handschriften angeführt worden sind, und für die morgenländischen Endices den Catalogus Bibliothecae Apostolicae Veticanae, Steph. Evod, Assemanus et Joseph Simon Assemanus recensuerunt. Part. I. Tom. 1, 2, 3, Romae 1756, 1759, sol.

Il sottoscritto nel pregare l'Altezza Vostra di esporre al di Lei Augusto Sovrano queste determinazioni di Sua Beatitudine nel loro giusto aspetto, ha l'onore di ripeterle i sentimenti della sua più distinta considerazione.

Roma 30 Decembr. 1815. E. Card. Consalvi.

Wahrscheinlich murbe eine Rote abnlichen Inhalts von dem Geren Cardinal Confair an Ce. Durchlaucht ben Beren Rurften Metternich erlaffen; und die erfte frohliche Botichaft von biefer Erfullung eines Theils unfrer Soffnungen und Wünsche wurde uns verkundigt durch eine Mote bes Raiferl. Deftreich. Befandten ju Carls ruhe, herrn Grafen von Trauttmannedorff, an Ge. Ercelleng ten Großherzogl. herrn Minister, Frenherrn von Sacke, vom 7. Februar 1816. Worauf der Verfasser Dieser Schrift, dem Be: fehle bes Großherzogl. Ministeriums des Innern zufolge, schon am 25. Februar die Reise nach Rom antrat, um jene jur Verfügung unfrer Universität gestellten 847 deutschen Sandschriften in Empfang ju nehmen und beren Buruckbringung nad Beibelberg ju beforgen.

Späterhin melbete ein huldvolles Schreiben Gr. Durchlaucht, des Kon. Preuß. Staatskangs lers, Fürsten von Hardenberg, Berlin vom 12. März 1816, womit der Universität die kurz zuvor abgedruckte Note des Herrn Cardinal Consalvi mitgetheilt wurde, dem akademischen Senat: daß, obwohl der Pabst, indem er zur Bezeugung seisner dem Könige von Preussen schuldigen Danks barkeit und Erkenntlichkeit jene 847 aus der Pastatinischen Bibliothek herstammenden Handschriften

juruckjugeben bereit fen, es Gr. Mojeftat anheim. ftelle, gentweder die Universitat Seidelberg ober eine Ihnen sonst beliebige Corporation mit biesen litterarifchen Schatzen in feinem Ramen gu beidenten; " ber Konig, im Gefühl bes Rechts und aus besonderm Wohlwollen, für den ursprünglis chen Eigenthumer entschieben habe. Bugleich kundigten Ge. Durchlaucht in Diesem Schreiben unfrer Universitat an, bag von Sodfifnen ber ju Rem anwesende Konigl. Preuß. Geh. Lega: tionsrath, herr von Ramdohr, beauftragt wor= den, die Undlieferung der Manuscripte ben den pabstlichen Behörden betreiben zu helfen und dem jur Empfangnahme abgeordneten Deputirten ber Universität mit Rath und That benzustehen, auch für die Unfertigung und Ginsendung eines voll= ftandigen Catalogus zu sorgen. Endlich eröffne= ren Ge. Durchlaucht dem akademischen Genate: daß G. Konigl. Majeftat von Preuffen nur bie einzige, billige und gar leichte Bedingung hingus gefügt haben, daß es Allerhochstihnen und fammtlichen deutschen Fürften, Standen und gelehrten Corporationen fren stehen folle, die wiedererlangten litterarischen Ochage nach Bedarf ju benuten und auf Werlangen Abschriften nehmen an laffen ; biefen Borbehalt werde die Universitat desto bereitwilliger eingehen, da sie aus eigner Bewegung in ihrem Schreiben vom 28. Rovbr. vor. 3. erklart habe, daß die gange Palatinische Sammlung ursprunglich dem gemeinschafelichen deutschen Baterlande angehore, als gemeinschaft: liches deutsches Eigenthum treulich aufgehoben und sowohl zur Bildung deutscher Junglinge als für das Studium unfrer Alterthumer und Litteratur bestimmt bleiben folle.



Die wirkliche Muslieferung ber 847 bereits abgetretenen Sandidriften fand ju Rom nicht bie mindefte Schwierigkeit, jumal ba ber Ubgeordnete ber Universitat bem herrn Carbinal Consalvi burd Briefe bes Raif. Deftr. Berrn Geh. Rathe, Frenherrn von Beffenberg, bes Konigl. Preug. Berrn Miniftere, Frenheren von Sumboldt, und bes Großherzogl. Beren Minifters, Frenheren von Sade, febr nachbrucklich empfohlen morben war, und sowohl herr Ritter von Lebzeltern als Berr Baron von Ramdohr Diefer Ungelegenheit auf bas eifrigste fich annahmen. Schen am 5. Upril murben vorläufig bem Abgeordneten von Cuftos ber Baticana, Monfignor dem ersten Balbi, die 847 abgetretenen beutschen Sand. fdriften jugezahlt, die Ochluffel bes Locals, worin fie fich befanden, eingehandigt, und ein Huszug aus dem (S. 214 erwähnten) Schimmelpfennige fchen Catalog übergeben; nur bie Reife bes Berrn Ritters von Lebzeltern ju Gr. Durchlaucht, bem Fürsten Digtternich, nach Berona, und einige Unstande über verschiedene Formlichkeiten verzogerten bie fenerliche llebergabe bis jum 13. Mai, an welchem Tage bie Empfangicheine über fammts liche von bem Pabst aus ber Baticanischen Biblio. thet cebirte Sanbichriften in italienischer Eprache ausgestellt und von dem Raif. Deftr. Minifter, Beren Ritter von Lebzeltern, bem Ron. Preuf. Berrn Weheimen Legationerath, Frenherrn von Rambohr, und bem Abgeordneten der Universität Beidelberg unterzeichnet und besiegelt, und hiers auf in dem Urdiv der Baticanischen Bibliothet niedergelegt wurden.

In desto größere Schwierigkeit war das Uns suchen unfrer Universität um die Zurückgabe bes übrigen Theils der in der Naticana besindlichen

Pfälzischen Vibliothek verwickelt. Obwohl Se. Durchlaucht der Gerr Fürst Metternich, auf bie an Sochstdieselben geschehene Bitte unsers akade= mifchen Genates ten herrn Mitter von Lebzeltern bevollmächtigt hatten, den Abgeordneten der Unis versität Beidelberg in allen seinen desfallfigen Schritten ben ber Romischen Regierung zu uns terftuten: fo überzeugte fich biefer gleichwohl febe bald, daß teine hoffnung vorhanden fen, diefe Unfprude ju einem ermunichten Biele gu fuhren, fowohl wegen der bestimmt erklarten Ubneigung bes Pabstes von weitern Restitutionen Pfalgischer Sandidriften, als wegen des Unwillens der Ro. mer über die bisher geschehenen Buruckgaben, welche ihr Stell als eine Krankung ihrer Das tionalehre und unrechtmäßige Odmalerung bes Eigenthums ber Romischen Rirche betrachtete \*). Daber blieb auch bas lateinische, von Beren Soft rath Creuzer verfaßte Schreiben ber Univerfitat an den Pabst, welches jene Bitte enthielt und von bem Abgeordneten der Universität dem Geren Cardinal Consalvi (am 30. Marz) überreicht wurde, in Sinfict biefer Bitte unbeantwortet.

Unter diesen Umständen hielt es der Abgeordnete der Universität für nothwendig, seine

<sup>\*)</sup> Herr Ritter von Lebseltern schrieb am 17. Mai bem 216. geordneten der Universität: 11 Vous eut été impossible, Monsieur, d'obtenir d'avantage, et malgré les ordres que j'ai reçus de l'Empereur d'appuyer toutes Vos demandes, je prévoyois, ainsi que j'eus l'honneur de Vous le témoigner à Votre arrivée, la difficulté d'engager la Cour de Rome, à Vous delivrer au delà des 847 Codes dont la cession avoit été précédemment accordée sur les instances des Cours d'Autriche et de Prusse, et les offices réiterés de Leurs Missions ici.

weitern unmittelbaren Unforberungen an bie Ro: mische Regierung zu beschränken auf die berühmte alte Sandidrift der poetischen Bearbeitung bes Monches Otfried von der Evangelischen Geschichte und auf vier unfre Universität betreffende Codices (Nr. 454. 1737. 1854. 1912.), welche sammts lich in der von dem Herrn Cardinal Staatssecretar dem Herrn Geh. Legationsrath von Ramdohr und dem Abgeordneten ber Universität Durchsicht des Inventariums der pfälzischen lateinischen Manuscripte, als unter diesen befinde lich entdeckt murden; indem fur die Buruckforderung der erstern sich der besondre Grund anführen ließ, daß biefer wichtige Coder eine wefentlich nothwendige Erganzung der uns zurückgegebenen Sammlung von Quellen für bie Geschichte ber deutschen Litteratur sen, die vier andern aber nur ein ortliches Intereffe fur Beibelberg und gang und gar keinen Werth für Rom haben kon-Dieses Gesuch, welches der Ubgeordnete Emineng bem Berrn Carbinal : Staats. secretar Consalvi in einem Schreiben vom 29ten Upril vortrug, und zu gleicher Zeit herr Rit. ter von Lebzeltern und herr Geh. Legationsrath pon Rambohr in Moten an ben Berrit Carbinal nachdrucklich empfahlen, wurde ohne Schwierias feit gewährt. 21m 11. Man erhielt ber gebachte Abgeordnete von dem Herrn Cardinal darüber folgende Eröffnung:

#### Illmo Signore,

Ho ricevuto il foglio di V.S. Illma in data dei 29 Aprile, con cui mi significa, che in seguito degli ordini da me dati a Mgr. Baldi adesivamente alla di Lei demanda, avendo Ella percorso in compagnia del Sign. Baron di Ramdhor l'Inventario dei Manoscritti Latini della Biblioteca detta Palatina, si sono trovato frà essi quattro Opere che sono di un grande interesse particolare per l'Università di Heidelberga, ed un quinto manoscritto Tedesco, il quale può essere infinitamente utile ai Letterati di Alemagna, eccitandomi ad intercedere da Sua Santità la comprensione dei detti cinque Codici nella consegna degli altri, dei quali la stessa Santità Sua si era già dichiarata pronta a fare un presente alla Università di Heidelberga.

La stessa petizione mi è stata avanzata dal Sign. Cav. Lebzeltern, e dal Sign. Baron di Ramdhor, che per parte delle loro Corti hanno preso tanto interesse in favore della Università di Heidelberga, ed io non ho lasciato di far presenti tali desideri al Santo

Padre.

Quantunque gli enunciati cinque Codici formino per la loro rarità una vera privazione alla Biblioteca Vaticana (essendo di un gran pregio per ogni Biblioteca, e molto più per le Biblioteche insigni, il possedere i rari Codici, ancorche siano scritti in estere lingue), e quantunque detti Codici non siano compresi nel numero dei Manoscritti dei quali Sua Beatitudine si era dichiarata pronta a fare un presente alla Biblioteca di Heidelberga, ciò non ostante il Santo Padre per dare una nuova testimonianza dei suoi riguardi verso i due Sovrani che si sono interessati in questo affare, ed animato dal desiderio di far cosa grata a S. A. R. il Gran Duca di Baden, e di mostrare la sua stima e benevolenza per la celebre Università di

Heidelberga, si è degnata di condiscendere a far comprendere nella consegna degli altri Codici antecedentemente promessi anche i Cinque indicati nel foglio di V. S. Illma.

A tale oggetto ho già dato gli ordini corrispondenti a Monsignor Baldi affinche sia sollecita la consegna dei Manoscritti da farsi a V. S. Illma congiuntamente al Sign. Cav. Lebzeltern, ed al Sign. Bar. di Ramdhor, comprendendovi ancora i cinque suddivisati.

Mi compiaccio etc.

Dalle stanze del Quirinale 9. Maggio 1816.

E. Card. Consalvi.

Huch für die Absendung der abgegebenen Hands fdriften aus Rom und beren Musführung aus ben pabflichen Staaten erhielt der Abgeordnete unfrer Univerfitat, auf Berfugung bes Berrn Cardinal-Staatssecretars, von ben pabstlichen Behörden jede gewunschte Erleichterung und Begunftigung; fo wie er überhaupt mahrend ber gangen Dauer feines Aufenthalts in Rom von biefem erlauchten Pralaten mit ausgezeichneter und liebreicher Bute behandelt wurde. Eben fo wenig kann berfelbe ber Gefälligkeit, Freundlichkeit und Dienstfertig= feit, womit ihm von tem wurdigen erften Cuftos ber Baticanischen Bibliothek, Monfigner Baldi, Die Bollziehung feines Auftrags erleichtert murbe, anders als mit der innigften Dantbarteit ermabnen.

Es ist übrigens keinem Zweifel unterworfen, daß alle deutsche Handschriften der Pfälzischen Bisbliothek, so viele deren in der Baticana im Frühsling 1816 noch sich vorfanden, der Universität Heidelberg von der Römischen Regierung zurücks gegeben worden sind. Ein vollständiges Nibelunsgenlied, welches unter den Pfälzischen Handschrifs

ten, wie einige behaupten \*), gewesen seyn soll, sindet sich zwar nicht unter ben uns zurückgegebenen Manuscripten, wohl aber ein Bruchstück dies ses Gedichts in Nro. 844; und ob überall ein vollsständiges Eremplar desselben, bis zu dem Jahr 1815, in der Bibliotheca Palatina gewesen sen, dies mussen wir ben der ganzlichen Ermangelung einer Spur desselben in den römischen Verzeichnissen so lange im Zweisel lassen, bis dafür bestimmtere Zeugnisse, als die bieher of fentlich bekannten,

bengebracht werden.

Mirdige Verkettung von unerwarteten Umständen zurückgekehrten wissenichaftlichen Schäße von heils bringenden Folgen für die deutsche Litteratur und insbesondere für unste Lehranstalt seyn; mögen insbesondre die Denkmäler der alten deutschen Poessie emsig benußt werden für eine würdige Gesschichte unsver Sprache und Dichtkunst und die gerechte Schäßung der verdienstlichen Bestrebuns gen unsver Vorfahren; mögen diese gegen vorsnehme Herabwürdigung eben so sehr bewahrt wers den, als gegen thörichte Ueberschäßung und phanstassischen Misbrauch!

Der Verfasser dieser Schrift erfüllt noch eine ihm angenehme Pflicht, wenn er hier öffentlich es ausspricht, daß die Universität Beidelberg, wie so vieles andre Gute und Treffliche, so auch die Wiederkehr jener herrlichen Zierde ihrer Bibliozthek, großentheils dem weisen Rath, der trefflischen Anleitung und unermüdeten Aufmunterung Sr. Ercellenz, des Großherzogl. Herrn Staatse ministers, Frenherrn von Reigenstein, den wir

<sup>\*)</sup> S. die Vorrede zu des Herrn U. Zeune Ausg. des Niber imgentiedes, Berlin 1815, 12.

mit Recht ben Schutgeist unserer Akademie nen: nen, verdankt; und den innigsten Dank weihen wir auch Gr. Ercellenz, dem Großherzogl. Herrn Minister des Innern, Frenherrn von Berckheim, und dem Großherzogl. Herrn Staatsrath Eich= rodt, welche diese Angelegenheit mit so warmer

und fraftiger Fürsprache unterftugten.

Wir schließen diese Nachricht mit der Mittheilung des vorhin erwähnten lateinischen Schreis
bens unster Universität an Pius VII. und des
pabstlichen Breve über die bewilligte Zurücker:
stattung eines Theils unster alten Bibliothek,
welches mit einem ausserst huldvollen Schreiben
Sr. Eminenz des Herrn Cardinal: Staatssecretärs Consalvi an den akademischen Senat begleitet war.

## 1) Schreiben der Universität Heidelberg an Se. päbilliche Heiligkeit.

#### SANCTISSIME PATER!

Praeclarum vero dicimus eum diem, qui nuper admodum perpetuae voluptatis et laetitiae nobis initium attulit, octavo Kalendas Decembres. Eo enim die publice significatum hujus Scholae Senatui est, insigni ac plane singulari Sanctitatis Tuae clementiâ illud esse factum, ut quidquid codicum Palatinorum Lutetiae Parisiorum esset, id continuo nobis impertiretur. Ac posteaquam semel se explicarat atque effuderat munificentiae largitatisque Tuae locupletissimus ille beatissimusque penus: noluisse cohiberi illud et contineri, quod jam in nosmet transfundi liberalissime coeptum erat, sed potius naturam Tuam sequi et

multo ctiam plura erogari. Etenim redditae nobis sunt d. IV. Id. Febr. literae alterae, in quibus scriptum erat, addi insuper numerum octingentorum quadraginta et septem manuscriptorum. Nunquam, nostro quidem judicio, majus ullum excogitari a quoquam poterat aut uberius gaudendi atque invicem

gratandi argumentum.

Nam, sive rem ipsam spectemus, hoc est, gaudendi materiem —: quidnam artium Professoribus, quorum studia magnam partem priscis literarum monumentis continentur, gratius unquam exoptatiusque poterit contingere, quam si harum rerum supellectilem adaugeri exornarique viderint? — Sive consideremus personam Ejus, a quo profecta tam excellens munificentia in nostram Academiam redundavit: nemo mortalium augustior, nemo Sanctior debet existimari, quam Ture Ipse, quem summum numen, cujus moderamine cuncta geruntur, in excelsâ Sede Apostolicà collocatum voluit.

Qua ex re quam copiosa laudandi materia cuivis vel maxime indiserto nascatur, norunt nobiscum omnes, qui rem Christianorum publicam norunt. Cujus ipsius ultima discrimina, ut hoc saltem delibemus, eam vim nuper ad hominum animos habuerunt, ut TE bonis amabilem, improbis formidabilem, utrisque admirabilem redderent. Nam cum mature floruisses iis animi ingeniique dotibus, quae singulae nec vulgares a summo rerum Christianarum in terris Praeside et Moderatore requiruntur: verum tamen TE Ipso quasi superior discedere velle visus es, cum ea tempora incidissent, quae

militem Christianum desiderarent, non unum e multis, sed eum, qui illà perangustà paucorumque notatà vestigiis semità, qua heroës illi veteres ierunt, fortiter constanterque incedere conaretur. Atque haec ipsa nunquam satis laudata constantia, quae sancte innocenterque vivendo unice paratur, annuente Deo illud effectum reddidit, ut agitatam undique immanibus procellis Christianae reipublicae navem per mediam tempestatem feliciter in portum reduxeris.

Jam vero, pacato post bella funestissima terrarum orbe, nihil quidquam prius
nihil antiquius habuisti, quam ut pacis artibus, quae a teneris unguiculis nutrices
Tibi, in omni autem aetate, in omni fortuna
comites fuerunt, nutricia et quasi minervalia rependeres; atque nuper mirifice easdem recreare coepisti, quae nimium diu oblanguerant. Itaque vidimus proxime longâ
pompâ ad Urbem reportari immortalia artis

antiquae literarumque opera.

Sed Idem Tu, qui ad benefaciendum natus es inque omni vita Tua ad religionem omnia et ad aequitatem referre consuevisti, voluisti ad nos, frequenti injurià temporum tantopere afflictos, aliquam partem ejus consolationis dulcedinisque pertinere, quae ex limpidissimis doctae vetustatis fontibus humanissime percipitur. Ex quo consilio, tam salutari rebus nostris, tam digno virtutibus Christianorum principis, noli dubitare, Sanctissime Patha, quin eam laetitiam coeperimus, quantam aliquis ex jucundissimo eventu capere maximam potest.

Neque fluxum aut instabile illud gau-

dium erit, tanquam e re volucri vanâque progenitum: sed diuturnum et immortale, ut ad immortalia pertinens. Proinde immortales quoque Ture Sancturati atque, uti debemus, maximas de tanto munere agimus gratias; ac sicut ejus beneficii memoriam nunquam ex animis nostris exstinctum iri diximus, ita fore pollicemur, ut illius fructus, tam insignis librorum manuscriptorum apparatus, in perpetuum inter Academiae nostrae ornamenta exstet.

Quas quidem grates cum, uti par est, persolvimus, nolumus in angustum revocare benignitatem Tuam, Sangrissime Paten, quae latissime patet. Plura restant, quibus aegerrime careamus, quorumque accessione res nostrae penitus demum restitui videantur posse. Novimus, rationes nostras commendari Tibi, hoc est Principi Maximo Optimoque et ad beneficentiam unice nato. Haec cogitatio animos addere solet vel maxime dubitantibus adeoque iis, quibus necdum licuerit ullum clementiae Toak fructum percipere. - Quidni nobis, quibus jam contigerit tam felicibus esse, ut exhilarati favoris Tui luce primitias gustaverimus ejusmodi honitatis, qualis nunquam exarescere consucvit.

Et agimus cum Principe, in cujus vitâ nihil unquam varium, nihil flexibile, nihil missum a quoquam possit deprehendi. Ejus consuctudinis et constantiae memores non reformidamus petere abs TE atque contendere, Sanctissime Pater,

ut, cum semel summam liberalitatem in nobismet ornandis praestare volueris, codem consilio, tam salutari rebus



nostris persistendum censeas et erogare nobis velis reliquam partem Palatinarum chartarum, quarum TE supremus rerum humanarum omnium arbiter pro-

mum condum esse jussit.

Ac licet ejus boni, quo Tua nos, Sanctis-SIME PATER, liberalitas mactavit, vis ac potestas unice ad mentem animumque pertineat, verissimumque illud sit Ciceronis, solum animum videre: nihilo tamen secius nos omnes impense cupimus et gestimus, TE, tam eximium fautorem rerum nostraram, quasi praesentem usque intueri; quo fiat, ut, ubi os, oculos, vultumque Tuum cernimus, uno eodemque obtutu mentem etiam totam, quae tam generosa in TE inest, magnique illius Tur animi sensus ipsos cernere nobis videamur. Quapropter nostrae Universitatis Legato Oratorique hoc mandati dedimus, ut artificis Romani ope imaginem Tuan nobis exhibendam curaret. Ornabit ea Bibliothecae nostrae Academicae atrium, atque cum Fasti nostri loquantur, quantum Tibi acceptum referamus, haec icon ora nostra advertet; eamque quoties intuebimur: Christianae pietatis solidam expressamque effigiem videbimus.

Vides non ingratis TE benefecisse atque esse benefacturum. Neque vero indignos affecisti Tuis muneribus. Non est naturae nostrae consentaneum, nostrorum ipsos meritorum, si qua insunt in nobis, laudatores reperiri, nedum apud Principem, qui alienissimus ab omni fastu nil nisi simplex, probum, rectumque consectari assolet.

De Academià dicamus: Quae quidem antiquissima omnium Germaniae academiarum

ex quo fundata et ab Augustissimo Pontifice Maximo quondam confirmata fuit, dispellendâ barbariei caligine deinceps de bonis literis haud mediocriter promeruit. Neque eadem unquam caruit postea cjusmodi doctoribus, qui eruditionis suae luce universo humano

generi egregie prodessent.

Juventus autem, curis nostris fideique credita, ut plurimum intenta est optimis studiis et verae laudis generoso ardore flagrans; atque eadem sic animata, ut, sicubi nuper cum communi Christiani nominis hoste proeliandum erat, tam sacrae caussae impetu correpta, magnam partem delicias suas, artes, ad tempus omiserit, et alacri animo militatum abierit.

Quod reliquum est, non videtur necesse uberius exponere, singularis hujus Clementiae Tuae vim non unius alicujus provinciae terminis, nec unius seculi spatio includi et cohiberi: verum ad universam Germaniam et ad extremam usque posteritatem pertinere. Et agimus cum principe eruditissimo et qui non nesciat, fore, ut, cum opibus suis nostrae inopiae subvenerit, quem ex lucubrationibus Germanorum deinceps posteritas fructum colligat, is Sibi Irsi magna ex parte acceptus referatur. Vale, Sanctissime Pater, consiliisque nostris, qui Sanctissime Pater, consiliisque nostris, qui Sanctitatem Tuam observantissime colimus, fave.

Heidelbergae in Senatu Academico VIII

Hal. Mart. MDCCCXVI.

Universitatis Literariae Heidelbergen= sis Senatus et Professores universi.

Carolus Daub, h. t. Prorector. de Kleudgen, Univ. Synd.

### 2) Brene Er. pabftlichen Seiligkeit.

Honorabilibus Viris Pro-Rectori et Senatui Universitatis Litterariae Heidelbergensis

#### PIUS P. P. VII.

Honorabiles Viri Salutem. Litteras Veatras VIII Hal. Martii datas reddidit Nobis Fridericus Wilken, dignissimus jam Universitatis Vestrae Pro-Rector. Ex ipsis intelleximus quam benevolo in Nos animo sitis, et quibus humilitatem Nostram laudibus efferendam censueritis, quibus tamen laudibus Nos prorsus indignos, easque Dexterae Domini, quae fecit virtutem, unice tribuendas esse sentimus. Praeclaris autem Vestris erga Nos sensibus cupientes non verbis modo. sed re etiam respondere, plurimi Codices, quos magnopere cordi Vobis esse cognovimus, ut sine mora ad Vos mitterentur libenter indulsimus. Alia praeterea quinque Manuscripta, quae memoratus Universitatis Vestrae olim Pro-Rector flagitavit, eidem ad augendam Germanicae Litteraturae bono Bibliothecam Vestram alacri Animo tradidimus. Novis hisce subsidiis, Litterarum, bonarumque Artium Studia uberius excolere, et splendidiorem in dies gloriam Universitatis Vestrae comparare poteritis. Ex prompta vero Nostra Vobis gratificandi, et Summis Principibus,. Imperatori Austriae, Regi Borussiae, Magnoque Duci Badensi Domino Vestro obsequendi voluntate, facile perspicietis, quo in pretio ipsorum vota petitionesque Vestras habeamus. Demum Patri Misericordiarum supplicamus,

ut suis Vos bonis compleat, et perfecta Nobiscum charitate conjungat. Datum in Arce Gandulphi Albanensis Dioecesis sub Annulo Piscatoris die XVI Mai MDCCCXVI, Pontificatus Nostri Anno Decimoseptimo.

Unterfchr. am untern Rande: Dominious Testa.

#### V.

Berichtigenber Bufat ju G. 141. 142.

Die genaueste und sicherste Nachricht über die Bibliothek des Bongars und die Einverleis bung eines Theils derselben in die Churfürstliche Büchersammlung zu heidelberg sindet sich ohne Zweisel in einer Erzählung über die Zersplitterung der alten Dombibliothek zu Strasburg, welche Grandidier, mit Nachweisung der Quellen seiner Nachrichten, mitgetheilt hat in seiner Histoire de l'Eglise de Strasbourg T. I. (à Strasb. 1776. 4.) S. 315, 316. Aus dieser aussührlichern Erzählung sindet sich solgender Auszug in desselben Versassers Essai zur la cathédrale de Strasbourg S. 362. 363:

# Ancienne Bibliothèque de la cathédrale de Strasbourg.

Cette bibliothèque subsista jusques vers la fin du 16. siècle, qu'elle fut distraite avec le trésor de l'église. Les chanoines protestans la vendirent dans l'intervalle, qui s'écoula entre les années 1584 et 1597. Plusieurs de ces livres formèrent en 1590, avec ceux des Dominicains et des couvens



supprimés, le premier fonds de la bibliothèque publique du collège du temple neuf. Une autre partie fut achetée par Jacques Bongars, qui était alors a Strasbourg en qualité de résident de Henri IV, Roi de France, auprès des Princes d'Allemagne. Il mourut à Paris le 29. Juillet 1612, et laissa, par son testament, tous ses livres et tous les manuscrits qu'il avoit rassemblés à son ami Renaud Gravisset, bourgeois de Strasbourg. Celui-ci ne survécut que 2 ans à Bongars. La bibliothèque qu'il avoit formée, fut alors distraite de nouveau. Jacques Gravisset son fils, qui s'étoit établi en Suisse, fit présent au Magistrat de Berne d'une partie de ses livres, qui se trouvent encore aujourd'hui dans la bibliothèque publique de cette ville. L'autre partie fut achetée par l'Electeur Palatin, qui les fit transporter à Heidelberg, d'où après la prise de cette ville par les imperiaux, ellle passa au mois de Décembre 1622 à Rome dans la bibliothèque du Vatican.

Ich verdanke die Nachweisung dieser Nachricht der Freundschaft des Herrn Dr. Sulpis Boisseree.

## Verzeichniß

8.00

aus der pfälzischen Bibliothet im Vatican

an die

Universität Seibelberg

jurudgegebenen

Sandschriften.

## Bemerkungen.

- 1) Die in dem Verzeichnisse der deutschen Handschriften ausgelassenen Nummern find sämmtlich unerbebliche medicinische Neceptenbücher.
- 2) Erklärung der gebrauchten Abkürzungen: Pg. Pergament; Pp. Papier; Bw. Baum-wollenpapier; S. oder Ih. Jahrhundert.; ES. Cursivschrift; gesp. S. gespaltene Columnen; g. S. gothische Schrift; v. H. von verschiedenen Händen; pgg. Seiten; ff. oder Bl. Blätter.
- 3) Diesenigen Pandschriften, welche vor dem sechszehnten Jahrhundert geschrieben worden sind, und ben welchen keine Angabe der Schriftart sich sindet, haben sämmtlich gothische Schrift; die Pandschriften des 16. Jahrhunderts, ben welchen diese Angabe sehlt, Eursivschrift. Alle Pandschriften, von welchen die Spaltung der Columnen nicht ausdrücklich bemerkt worden, sind in fortlaufenden Beilen geschrieben.
- 4) Die Mummern der Handschrift des Otfried und des exsten französischen Manuscriptes beziehen sich auf das römische Anventarium der lateinischen pfälzischen Codices; die Mummern des zwenten französischen und benden englischen Manuscripte auf das Inventarium der zurückgegebenen deutschen Pandschriften.

### I. Griechische Handschriften.

XXIII. Pg. S. XI. v. H., pgg. 614, fol. min.:
1. Anthologiae argumentum. 2. Epigrammata aliquot erotica et epideictica. 3. VII epigrammata Archelai, Leonidae, Juliani, Philippi, Antipatri. 4. Pauli Silentiarii descriptio templi sapientiae divinae, cum ejusdem ambone. 5. Anthologia epigrammatum.

Duae potissimum manus in hoc codice facile distinguuntur. Altera paulo recentior, gra-ciliori scriptura atramentoque usa, quod valde subinde palluit, scripsit priores paginas 452, ubi desinit in priori versu extremi distychi epi-grammatis Leonidae, quem ad explendam vacuum ultimae paginae spatium librarius iteravit: Σπευσάτω ούκ όχυρην γάρ έχω πάσιν είπερ ondenv. Reliqua usque ad finein, exarata sunt ab antiquiori manu spissioribus literarum ducti-bus coloreque magis vivido; inchoavit eadem cum inscriptione: Nixiov, sequitur tum epigramma; Αΐολον ίμεροθαλές έαρ φαίνουσα μέλισσα, quod in Jacobsii editione Apographi Gothani legitur. T. II. p. 200. A tertia manu itidem vetusta descripta sunt p. 568 septem epigrammata, quae cunota jam passim in codice occurrent; quod docta manus in margine monstravit, In fine codicis, qui desinit cum Timokreontis Rhodii epigrammate, legitur a Leonis Allatii, ut videtur, manu scriptum: Tà loinà ldε έν κφδ. λγ. Idemque fere annotavit Ignatius latino sermone: "vide eodem Numero partem secundam in alio Codice." Atque ipse hic

codex in antiquo Bibliothecae Palatinae indicanotatus erat numero 33, quod observatum est in codicis ligatura a recenti manu. Ceterum vid. de hoc codice et de ejus apographo Barberiniano Fr. Jacobs in Antholog. gr. Proleg. (Antholog. T. VI.) p. LXI. sq. et CXLVIII. sq. Pauli Sil. ambonem nuperrime edidit ex hoc codice Im. Bekkerus, Ber. 1816. 4.

XL. Bw. S. XIV. ff. 504, 4 maj.: 1. Sophoclis tragoediae tres, Ajax, Electra, Oedipus Tyrannus (deest initium Ajacis), cum scholiis nonnullis. 2. Pindari Olympia et Pythia, cum scholiis. 3. Dionysii descriptio orbis. 4. Lycophronis Alexandra cum Isaaci Tzetzae prologo et scholiis. 5. Oppiani Halieutica atque ejus vita, cum scholiis. 6. Arati Phaenomena atque vita, cum scholiis (decst folium ab initio). 7. Homeri Boeotia sive Iliadis liber II, cum prologo et scholiis. 8. Homeri Iliadis libri XXIV cum metaphrasi et scholiis passim adscriptis atque vita Homeri. 9. Deorum nomina allegorice interpretata, sub finem Iliadis. 10. Georgius Choeroboscus de tropis poëticis.

Quod extremo loco nominatur Georgii Choezrobosci opusculum de tropis poeticis, editum est a Fred. Morellio. Paris. 1615. Cf. Cod. CCCLVI. 46.

XLIII. Bw. S. XV. ff. 186, 4 maj.:
1. Theodori Prodromi compendium artis
grammaticae. 2. Procli Platonici liber de
epistolico charactere. 3. Poëmatium jambicum in annulum. 4. Theodori Prodromi
carmen jambicum de Rhodanthes et Dosiclis
amoribus, L. IX. 5. Phocylidis poëma gnomalegicum. 6. Musaei Grammatici carmen

de Herus et Leandri amoribus. 7. Theodori Prodromi carmen ad Joannem Comnenum, de horto, aenigmata, in nubem, in Isaacum Comnenum, epitaphium uxoris Nicephori Briennii, epigrammata in sepulcrum Joannis Comneni Imperatoris, carmen in Stephanum logothetam.

XLV. Pg. S. XIV. ff. 468, 4 maj.: 1. Homeri Odyssea cum scholiis. 2. Batrachomyomachia. 3. Argumentum Odysseae geminum. 4. Adjecta sunt nonnulla de Ulysse, de aratro, de hominum aetatibus, de imperantium virtutibus, item Zenedoti Philetaeri commentarius de differentiis vocum et sonorum.

De Zenodoto Philetaero vid. quae collegit Creuzeri industria, Meletem e disc. antiquit, P. I. p. 10. Ibidem leguntur aliquot scholia ex hoc codice excerpta, p. 48 – 56.

XLVII. Pp. S. XVI. ff. 694, 4 maj.: Athenaei Deipnosophistarum libri XV.

Notatum est in extrema pagina: "Scripsit Paul. Decan. Ven. Patrit. Venetiis MDV. XI Cal. Sept. Perfec." Vid. de hoc codice Schweigh. in praef. ad Athen. p. LVIII. sq. et XCIV. sq.

LXXXV. Pp. S. XVI. gesp. C. ff. 327. fol. Nonni Dionysiaca, cum argumentis librorum XXIV priorum. (Ἐπιγραφαὶ τῶν κδ τμη-μάτων τῶν διονυσιακῶν.)

Leguntur in hoc codice passim annotatiunculae criticae latino sermone scriptae, quae ipsi huius codicis scriptori debentur, emendat.onesque ex conjectura.

LXXXVIII. Pg. S. XIII. ff. 282, 4 min.: 1. Lysiae Orationes: de Eratosthenis caede et epitaphius. 2. Alcidamantis orationes duae.
3. Antisthenis orationes duae. 4. Demadis orationis fragmentum. 5. Lysiae apologia ad Simonem et rel., usque ad orationem in Philonem, ut numerantur in ed. Reiskiana.
6. Gorgiae oratio de Melenae laudibus.

Praefixa est huic codici tabula sic inscripta: Ταύτα περιέχει ή βίβλος αύτη: Θεοδώρου γραφείσα χειρί. - Sequentur tum hi tituli: λυσίου · ύπερ του έρατοσθένους φόνου, άπολογίαν α, τοῦ αὐτοῦ ἐπιτάφιον τοῖς κοριν-Βίων βοητοῖς. β. άλκιδάμαντος περί των τούς γράπτους λόγους γραφόντων γ τοῦ αὐτοῦ. όδυσσέως κατά παλαμήδου (sic.) προδοσίας. δ. άντισθένους · αλάντα, ε. τοῦ αὐτοῦ όδυσ. σέα. στ. δημάδου· ύπερ τῆς δωδεκαετίας. ζ. λυσίου πρός σίμωνα απολογία. η. Sequentur deinceps cunctarum orationum Lysiacarum, inscriptiones, eodem ordine quo in Indice Reiskianae editionis illae orationes se invicem excipiunt, usque ad ύπερ πολυστράτου δήμου Subjiciontur hace; καταλύσεως άπολογίαν. τοῦ αὐτοῦ κατὰ Νικίδου ἀργίας λα. τοῦ αύτου περί της ευάνδρου δοκιμασίας. λβ. τού αύτοῦ κατὰ έπικράτυνς καὶ τῶν συμπρεσβευτών ἐπίλογος. λγ. τοῦ αὐτοῦ κατά έργοκλέους επίλογος, λδ. τοῦ αὐτοῦ κατά φιλοκράτους επίλογος, λε. τοῦ αὐτοῦ κατά νικομάχου γραμματέως ευθυνών κατηγορία. λστ. τοῦ αὐτοῦ κατὰ φίλωνος δοκιμασίας. λζ. Γοργίου έλένης έγκωμιου. λη. † σοι δόξα σώτερ τῷ συνέργω των πόνων. †. Frustra vero in Codice ipso quaesiveris orationem in Nicidam, quam promittit tabula, quamquam Jo. Taylor ipso hoc indice, ut videtur, adductus est ut crederet, in his membranis adservari illam orationem nondum editam. V. Taylori praef. ad ed. Lys. Londinens. apud Reisk. T. VI. p. 97. Ceterum lectio codicis, scripti evanidis literis, non est valde expedita; Helenae en comium mancum est aliquot foliis, quod jam observavit Sylburgii oculatissimi industria.

CXXIX. Pp. S. XV. ff. 262. 4.: Excerpta promiscua ex variis auctoribus graecis, historicis, philosophis, poetis, itidem ex sacris a. f. soriptoribus, scilicet prophetis, Jobo et proverbiis.

Vid. quae de hoc codice notavit Creuzerus in Meletem. e disc. antiquit. P. I. p. 96. 97.

CXXXII. Pp. S. XV. ff. 515. 8.: 1. Philostrati vitae sophistarum mancae, desinentes in Herodis Attici vita. 2. Dionysii Halicarnassei epitome de compositione verborum. 3. Hephaestionis enchiridion de metris. Aristoteles de virtutibus et vitiis. 5. Isocratis paraenetica gratio ad Demonicum. 6. Phrynichi ecloga nominum et verborum atticorum, manca in fine, quippe quae desinat in libro secundo; additis vocum aliquot explicationibus. 7. (Nicetae metropolitae Heracleensis) epitheta XII deorum dearumve. 8. Herodianus de numeralibus signis. 9. Alciphronis Epistolar. piscatoriar. libri II., 10. Epistola Melissae, feminae Pythagoricae, ad Clearetum. 11. Epistola Mylae ad Phyllidem. 12. Theanus epistolae tres. 13. Cratetis epistolae. 14. Hippocratis epistolae. 15. Heracliti epistolae. 16. Diogenis Cynici epistolae. 17. Aeschinis epistolae, quarum quartae subjiciuntur quatuor exigua excerpta ex Artemidori Oneirocriticis.

Vid. de hoc codice quae copiose disputavit Creuzerus in Meletem. e disciplina antiquitatis P. 1. p. 1-41.

CLIII. Pg. S. XII. ff. 173, 4.: Plutarchi opuscula moralia: de fortuna et virtute Romanorum; de fortuna aut virtute Alexandri M.; an bruta animalia ratione utantur; quaenam ex animalibus sint callidiora, terrestria an aquatilia; septem sapientum convivium.

CLV. Pg. S. XV. ff. 266. 4.: 1. Aeliani variae historiae. 2. Philostrati epistolae familiares (ἐταιρικαί) selectae viginti quatuor. 3. Theophylacti Simocattae epistolae. 4. Hippocratis epistola ad Ptolemaeum Regem de conservanda valetudine. 5. Alciphronis Rhetoris epistolae piscatoriae et parasiticae.

Philostrati epistolae selectae leguntur in codice, bifariatu divisae, scilicet diremtae incuria biblio pegi, et hoc quidem ordine, quem indicamus secun-dum numeros Olearii: 1. fol. 97. v. - fol. 100 v. descriptae sunt Epistolae 28, 31, 34, 36, 42, 49, 52, 62, 60, 71 (cuius extrema verba, quae sunt in editione Olearii: καὶ σὸ κακεῖνα τῆς εὐχης, leguntur in codice: καὶ σὰ κακεῖνα της τύχης), 65, 66, 23. 2. fol. 131 - 133: Epp. 47 (cuius ultima verha ita exhibentur: ξενηλασίαν γαρ έρως ούκ έχει), 53 (hand integra, quippe quae desinat in verbis: είς δὲ Αητείαν μετήχθη πικράν), 57, 60, 25, 24, 65 (cuius, incuria, ut videtur, librarii, hoc loco iteratur initium usque ad verba ανεφχθέντα δε δι' αωδίαν), 67 (neque eadem integra, nempe omittitur sententia: ούτω καὶ τὰς Λευκιππίδας — ὅτι μετ' ευφυρούνης άνια), 21, 68 (valde curtata), 70. Atque haud raro huius codicis leciones in

epistolis Philostrati variantur ab editione Olearii. Ceterum scriptio est nitida valde lectuque facillima.

CLXVIII. Pg. S. XII. ff. 502. fol.: Plutarchi vitae parallelae: Phocionis, Catonis Uticensis, Dionis, Bruti, Aemilii Pauli, Timoleontis, Sertorii, Eumenis; vitae Philopoemenis (initium).

CLXIX. Pg. S. XII. ff. 386, fol.: Plutarchi vitae parallelae: vitae Philopoemenis continuatio; vitae T. Q. Flaminii, Pelopidae, Marcelli, Alexandri, Caesaris. (Huius vitae

extrema desunt, inde a cap. 67.)

Propter commodioris usus rationem hae membranae in duos tomos divisae sunt. Desinunt cod. 168 in vitae Philopoemenis principio in verbis: ἡκεν εἰς μεγάλην πόλιν, et 169 in vitae Caes. cap. 67 in verbis: Καίσαρα μὲν οἰκτείρων αἰδούμενος δὲ Βροῦτον· ἡ δὲ σύγκλητος. Eadem italica saeculi XV, manus, quae codici 168 indicem vitarum, quae in utroque volumine continentur, latino sermone praefixit, passim in margine breves annotatiunculas item latine exaratas adspersit \*); atque supplevit etiam in vita Catonis duo folia quae interciderant, videlicet ab extremis verbis c. 61. παρήνουν· οἱ δὲ πλεῖστα κ. τ. λ. — c. 63. πράως δ'ἀπεκρίνατο, et duo extrema capita inde a cap. 72 principio: παρά τῶν ἀφικνουμένων κ. τ. λ.; leguntur praeterea in margine passim scholia graeca, quorum

<sup>\*)</sup> Inveni hujus viri docti nomen bis in Cod. 168, scilicet in principio vitae Bruti fol. 121 r.: ,, Sequitur vita M. Bruti diligenter emendata per Candidum Decembrem; et fol. 228 v. (in vita Sertorii ad c. 21.): ,, Hanc epistolam pompei nuperrime offendi in volumine satis antiquo. Candidus. Vid. de hoc Candido Jöcheri Gelebrtenlex v. Decembrius.

complura cum breviora tum longiora ab inso codicis librario adscripta esse videntur, paucula alia recentior manus addidit.

CCXXII. Bw. S. XIV. ff. 578. 4 maj.: Homeri Iliadis libri XI. priores (ab initio unum folium deest) cum scholiis, item cum summariis Tzetzis jambicis.

cellini commentatio de vita et scriptis Thucydidis, excerpta ex ejusdem scholiis in Thucydidem. 2. Thucydidis historiarum libri VIII.

Codex praestantissimus, qui multum poterit conferre utilitatis ad meliorem historiarum Thu-cydidis editionem adornandam, neglectus hactenus ab editoribus. "Vetus codex, ait Sylburgius, Iora adscriptum, ut τηι ύστεραίαι." Pauca adscripta sunt passim a recentiori manu scholia.

CCLXXXI. Pg. S. XI. ff. 362. 1. Anonymi (Michaelis Pselli) conspectus philosophiae. 2. Libellus de numeris sive arithmetica. 3. Synopsis musicae. 4. Synopsis geometriae. 5. Synopsis astronomiae. 6. Sententiae de anima. 7. Excerpta ex Leone de hypostasi et enypostato. 8. Photii ex Amphilochiis collecta. 9. Disputatio haeretici cum orthodoxo de deo et divinitate. 10. Theodorus Abucara de dei nominibus. Ejusdem disputatio, qua probatur patrem semper gignere, filium semper gigni. Ejusdem disputatio contra Nestorianum. Ejusdem disputatio contra Jacobitam. Ejusdem disputatio de propriis differentiis. Ejusdem disputatio de tempore. 11. De scala musicae. 12. Musici canonis epitome. 13. De condensatione. 14. De analogiis.

Leguntur in fine (fol. 181 r.) haec: Έγράφη η βίβλος αύτη διὰ χειρὸς Νικολάου καλλιγοάφου · μηνὶ ἰαννουαρίωι ιδ · ἰνδικτιώνος ὀγδόης · ἔτει στφμη · ἐκ πολλών πονημάτων ρωμανοῦ ὰ σηκρῆτις καὶ κριτοῦ σελευκείας · συλλεγεῖσα · τοῦ καὶ αὐθέντου μου · οἱ ἀκαγινώσκοντες αὐτην εὐχεσθε ὑπὲρ αὐτοῦ. Ετατ hic liber olim Leonardi Justimani, cujns quidem nomen recentior manus jocose his verbis graecis inclusit: ἡ βίβλος αὐτη — οὐ (sic) ἐστίν. In extrema pagina legitur tabula musica sic inscripta: πῶς δεῖ καταλαβέσθαι τὰς διαφορών Τάξεις. Ceterum a. 6548 respondet anno Chr. 1040. De its operibus, quae No. 10. enumerantur, vid. Fabricii Bibliotheca gr. Vol. X. p. 369. 371, ed. Harl.

CCLXXXIII. Pg. S. XII. ff. 414. fol. min.: 1. Plutarchi vitae parallelae: Demetrii, Antonii, Pyrrhi, Marii, Arati, Artaxerxis, Agidis et Cleomenis, Tiberii et Caji Gracchorum. 2. Ejusdem opuscula moralia; an recte dicatur latenter esse vivendum; an vitiositas ad infelicitatem sufficiat; de amore prolis; de invidia et odio; an doceri possit virtus; de monarchia, democratia et oligarchia; naturales quaestiones (multa desunt in fine).

Exstat naturalium quaestionum (αἰτιῶν φυσικῶν), quae inchoantur fol. 206 v. in fine, unicum tantum folium, in quo leguntur quaestiones: διὰ τί τὸ θαλάττιον ΰδωρ οὐ τρέφει τὰ δένδρα κ. τ. λ.; διὰ τί μαλλον ὑπὸ τῶν ὑετίων ἢ τῶν ἐπιρρύτων ὑδάτων τὰ δένδρα καὶ τὰ σπέρματα πέφυκε τρέφεσθαι; διὰ τί παραβάλλουσι τοῖς θρέμμασι άλας οἱ νομεῖς; desinit codex in verbis: τὸν ἄλα

λείχειν εθίζουσι τὰ βοσκήματα νοσε γὰρ (Wyttenb. p. 688). Complura harum vetustarum membranarum folia madore valde sunt deformata.

CCLXXXXII. Pp. S. XV. ff. 188. 4 min.

1. De dialectorum linguae graecae proprietate.

2. De dialectis.

3. Collectio dictorum et apophthegmatum ex diversis auctoribus, philosophis, poetis cet.

4. Proverbia ex variis auctoribus collecta.

Scilicet, quod primo loco notatur, opusculum ανώνυμον: Ἰδιώτητας (sic) των διαλέχvov, est Gregorii Corinthii, quod nuper edidit G. H. Schaefer, (Lips. 1811, 8.) qui exhibuit idem (p. 683, 684) speciminis loço aliquot nostri codicis lectiones communicatas secum a b. Bastio. Ejus, quae altero loco posita est, scriptionis: περί των διαλέκτων, auctor anonymus compilavit Gregorium Corinthium et Joannem Grammaticos, et duos illos Grammaticos, quorum scripta Koenius Gregorio subjecit, quod observatum est a Schaefero I. c. p. 682, aique ibidem leguntur excerpta uberiora ex ipso hoc opusculo, p. 682 - 700. Quae deinceps in Codice sequentur apophthegmata et proverbia, universa fere, quod significatum mihi est a Creuzero amicissimo, leguntur apud Stobaeum et Diogenem Laertium.

CCLXXXXIX. Pp. S. XV. ff. 160. fol.:

1. Nicephori Gregorae historiae Romanae

2. Byzantinae Libri XXVIII. et XXIX. 2.

Ejusdem operis libri XXX — XXXII. sive

narrationis de colloquio habito cum Palama

coram Joanne Palaeologo Imperatore libri

III (nonnulla desunt).

Incipit liber 28 historiae Romanae Nicephori Gregorae fol. 1 recto ita: Τοῦ αὐτοῦ νικηφό-

ρου γυηγορά λόγος κη, τὰ τοῦ διαλόγου πρόςσπα, Βεότιμος καὶ άγαθάγγελος; unde apparet, hunc codicem esse partem voluminis, quod integram historiam continebat. Post prologum incipit in eadem pagina narratio de bello, quo Cantacuzenus Imperator ejusque filius Matthaeus dimicavere de imperio cum Joanne Palaeologo, ita inscripta: άγαθάγγελος διηγείται τὰ ἔξωθεν. Distinguuntur deinceps colore rubro singula huius narrationis capita, uti fol. 2. recto: πρεςβεία παλαιολόγου προς πράλη; fol. 4 recto: περὶ τῆς αἰφνιδίου ξφόδου τυῦ παλαιολόγου; fol. 5 verso: ἀναίρησις ματ-Saiov véov βασιλέως et sic porro. Desinit liber XXVIII. fol. 18 recto in verbis: ἐπεὶ δ'οὖν όμως θεού προνοία σεσώσμεθα, ές την ύστεραίαν ήδη καὶ τὰ τῶν άλλων ἡκούομεν πάθη. περί ων προϊόντες έρουμεν πλατύτερον έπεί καὶ πλατυτέρας έκεῖνα δεϊται της ἱστορίας. Incipit in eadem pagina liber XXIX .: Ningφόρου τοῦ γρηγορᾶ βωμαικῆς ἱστορίας λόγος zd., quo continuatur narratio in priore libro inchoata, deficientibus capitum distinctionibus usque ad fol. 22 v. ubi legitur: ὅτι ὁ βασιλεὺς καντακουζηνός σύν τριήρεσιν όπλισάμενος ια πουεύεται κατά του βαμβροῦ (leg. γαμβρού) παλαιολόγου πρός τένεδον την νήσον. Subjicitur fol. 24 v.: εἴσοδος παλαιολόγου τοῦ βασιλέως αἰφνίδιος εἰς βυζάντιον. Sequuntur fol. 27 v.: ἐπάνοδος τῆς φυγῆς πατριάρχου τοῦ λεγομένου καλλίστου; fol. 29 r.: περί τῆς άγίας σοφίας ναοῦ τοῦ μεγίστου (ubi reperitur etiam descriptio permagnae tabulae, qua depictus crat Christus quaeque intus in hoc templo sub curvo tecto aspiciebatur, ύπο την πυρτην Έντος έπιφάνειαν τοῦ ρόφου [leg. ὀψόφου] τούτου); fol. 32 r.: περί του έκ λατίνων πρεςβευτοῦ ἐπισκόπου. Desinit

hic liber fol. 33 r. in verbis: ἐκδέδοται δ'ώς ἐξ ἐτέρου τῶν ἐκεῖ παρόντων ἐνός· πρὸς ἐρώ· τησαντά (sic) τινα δῆθεν διεξιόντος· ἔχει δὲ οὐτωσί.

Subjicitur fol. 33 r. Νικηφόρου τοῦ γρηγορά διήγησις περί της διαλέξεως ήν εποιήσατο πρός τον παλαμάν ενώπιον του βασιλέως πυρού Ιωάννου τού παλαιολόγου είσάγεται δε ή διήγησις ώς έξ ετέρου προσώπου · τὰ τυῦ λόγου πρόσωπα, άγαθόνικος · καί θεότιμος · δογματικός λόγος. Sequentur fol. 61 v.: Τοῦ αὐτοῦ μοναχοῦ νικηφόρου γρηγορά περί των αὐτων λόγος δεύτερος δογματικός; et fol. 70 v.: Διήγησις περί της διαλέξεως ήν δ γρηγοράς μοναχός νικηφόρος έποιήσατο · άρξάμενος μέν ἀπὸ τοῦ βασιλέως χυροῦ ἰώσαφ τοῦ καντακουζηνοῦ. τελέσας δε αύτην πρός τους αυτού παλαμίτας: δογματικός λόγος τρίτος. Est in hoc tertio libro lacuna aliquot foliorum: desinit videficet fol. 72 v. in his verbis: ώς δειχθήσεται πλατύτερον προϊόντος τοῦ λόγου · και ποια (?), incipit fol. 73 r.: τουτον έφασχεν δίδεν ή έκκλησία καὶ τὶς αὐτοῦ ποτὲ μνήμην ποιήται των ήμετέρων κ. τ. λ. Haec folia deficientia inveniri in cod. Palat. No. 304, docet haec nota, quae legitur fol. 72 v.: "linperfectus, supplendus tamen est ex cod. 304 Palat. in quo fol. 41 per errorem compacta fuere folia quae hic desunt. Zaccagnius." Ceterum hi tres libri sunt historiae Byzantinae λύγοι 30, 31, 32. Deest in nostro codice huius disputationis liber IV, sive historiae Byzantinae liber 33. Atque iidem historiae Byzantinae a Gregora Nicephoro compositae libri, qui in hoc volumine continentur, conjuncti reperiantur cum eiusdem operis libris XI. prioribus in cod. Veneto Marc. CCCCV, addito disputationis cum Palama libro IV. v. Pabric. Bibl. gr. ed. Harl. T. VII. p. 635. Ceterum notum est, typis vulgatos esse hujus historiae solos libb. 24 priores in binis tomis Jac. Boivini, Paris. 1702 tol. (repet. in corpore ss. Byz. Venet. 1729. fol.) et 1616, 8. Vid. Fabric. Bibl. gr. ed. Harl. l. c. p. 651 sq.

CCCXLI. Pp. S. XV. ff. 78. fol.: 1. Paginae duae ex Liturgia graeca typis descriptae. 2. Philostrati imagines (nonnulla desunt) cum versione latina interlineari. 3. Theocriti epigrammata nonnulla ejusque Bacchae.

CCCLIII. Pp. S. XVI. ff. 55. fol.: Scholia in Pindari Pythia VIII. inde a V. ad XII usque.

CCCLVI. Bw. S. XIV. ff. 356. fol.: 1. Libanii declamationes duae: a) Morosi ob uxorem loquacem sui accusatio (mutila ab initio); b) Pedestris pugnae descriptio. Michaëlis Pselli monodia in Joannem Patricium. 3. Severi Sophistae ethopoeiae quatuor. 4. Libanii ethopoeiae duae. 5. Phalaridis epistolae. 6. Gregorii theologi epi-7. Basilii epistolae. 8. Apollonii epistolae. 9. Antisthenis epistola. 10. Synesii epistola. 11. Brutii epistolae. 12. Synesii epistolae. 13. Pselli epistolae. 14. Epistolae variae incerti auctoris. 15. Juliani epistolae. 16. Theophylacti Simocattae epi-17. Sosipatris epistolae. 18. Chrysostomi epistolae. 19. Basilii et Gregorii 20. Agapeti Diaconi paraenesis epistolae. ad Justinianum Imperatorem. 21. Aurearum bullarum formulae ex antiquis exemplaribus. 22. Sermo de trina hypostasi divinitatis. 23. Gregorii Theologi quaestiones et responsiones. 24. De processione Spiritus Sancti te-

stlmonia. 25. Fragmenta ex synodo septima. 26. Joannis Patriarchae Hierosolymitani disputatio de pane azymo. 27. Simeonis Archiepiscopi Hierosolymitani sermo de pane azymo. 28. Leonis Archiepiscopi Bulgariae epistola de pane azymo et sabbathis. 29. Zygabeni Monachi excerpta dogmatica ex variis patribus. 30. Dissertatio, qua probatur deum comprehendi non posse. 51. De sacris imaginibus ex Zygabeno. 32. De colloquiis cum infidelibus. 33. Capita XXX de haeresibus Armeniorum; cum detestando Artzibutzii jejunio. 34. De Petro Fullone nar-35. De Trisagio. 36. Demetrii Metropolitani Cyzicensis de Jacobitarum haeresi expositio. 37. De septem synodis oecumenicis. 38. Mich. Pselli de grammatica versus politici. 39. Joannis Tzetzae epistola de tribus causarum generibus, jambicis versibus exarata. 40. Theodori Prodromi de XII mensium virtutibus et in exordium anni carmen jambicum. 41. Stilbae versus mono-42. Democratis sententiae. 43. Sententiae philosophorum aliae. 44. Sententiae veterum sapientum exhortatoriae. 45. Sententiae sapientum selectiores, ordine alphabetico. 46. Georgius Choeroboscus de tropis poëticis, pedibus et metris. 47. Chronicon inde ab Adamo usque ad Joannem Cantacuzenum. 48. De convivio, quo Abrahamus trinitatem excepit. 49. Aenigmata, versibus jambicis exarata. 50. S. Epiphanii liber de sacris lapidibus in pectorali sacerdotis hebraei. 51. De planetarum positione et zodiaco. 52. Athanasius de temperamento hominum. 53. Gregorii Theologi, Nili, Athanasii, aliorum commentationes, quomodo visum mutent perturbationes animi. 54. Proverbia quaedam ex iisdem. 55. De spiritu sancto problema ab Apocrisiariis Papae propositum. 56. Actorum synodi primae caput 63. 57. Excerpta ex variis scriptoribus ecclesiasticis, Macedoniano, Athanasio cet. 58. Simeonis Sethi physicorum et philosophicorum dogmatum florilegium synopticum. 59. Quae sit dextra pars mundi, quae sinistra. 60. Astronomica nonnulla, ut de eclipsibus solis et lunae. 61. De prima rerum causa et de providentia.

Fuit hic codex olim in bibliotheca Arsenii Moncabassensis Episcopi, quod in ipso codice notatur. Quae tertio loco notantur Severi Sophistae ethopoeiae, exhibentur cum in Leonis Allatii Excerptis variis graecor. sophistar. et Rhetor., vid. praefat. pag. penult. et p. 221-, tum ad calcem Demetrii ed. Fischer p. 212 sq.

CCCLXXV. Pg. S. XIV. ff. 566. fol.: 1. Harpocrationis lexicon. 2. Julii Pollucis onomasticum. 3. Oribasii medicarum collectionum libri XXIV (ab initio et a fine desunt nonnulla).

Quod primo loco positum est, Harpocrationis lexicon, epitomen tantum huius lexici, qualem Suidas suo lexico inseruit, complecti, observatum est a Bascio in Commentatione palaeographica ad calcem Gregorii ed. Schaefer, p. 852, ubi exemplum quoque scripturae huius codicis reperitur.

CCCLXXXXIII. Pp. S. XVI. ff. 350. fol.: 1. Heronis epitome strategicorum. 2. Constantini Imperatoris tactica. 3. Nicephori Imperatoris libellus de discursu bellico. 4. Diogeniani adagia vulgaria.

Notata sunt in primo huius codicis folio ab ipsa Jani Gruteri manu: "Liber iste descriptus est ex Sambuci MSo, qui deinde venit in Bibliothecam Viennensem ac quem ipse commodato habui, Gruterus, et contuli; et: "Non esse Heronis veteris illius, voces σοῦδα, τούλδα satis arguunt. Vide c. 26.4 Leguntur passim in margine emendationes a Grutero adscriptae. Atque hae sunt inscriptiones horum opusculorum graecae ex nostro codice: Ηρωνος παρεμβολαί έκ των στρατηγικών παρατάξεων περί ποῦ δποῖον εἶναι δεῖ τὸν στρατηγόν: Κωνσταντίνου βασιλέως Κωνσταντιτουπόλεως βίβλιου τακτικόν, τάξιν περιέχον των κωτά Βάλατταν καὶ γῆν μαχομένων: Περὶ παραδρομῆς πολέμου, του κυρού Νικηφόρου του βασιλέως: Παροιμίαι δημώδεις έκ της Διογενειανοῦ διαγωγης. Ornatum est codicis ligamentum insignibus Palatinatus ad Rhenum, literisque deauratis: H. L. P. C. (i. e. Dux Ludovicus L'alatinus comes) 1578.

CCCLXXXXVIII. Pg. S. X. pgg. 331. fol. min.: 1. Argumentum a Leone Allatio, ut fertur, conscriptum. 2. Fragmentum de Palude Macotide et de Ponto Euxino. Arrianus de venatione. 4. Ejusdem epistola ad Trajanum, qua periplus Ponti Euxini continetur. 5. Ejusdem periplus Maris Rubri. 6. Hannonis periplus. 7. Philo de septem miraculis mundi. 8. Chrestomathiae ex Strabonis geographicis. 9. Plutarchus de fluminum et montium nominibus et de iis, quae in fluminibus et montibus reperiuntur. 10. Parthenius de amoribus. 11. Antonius Liberalis de metamorphosibus. 12. Hesychius Illustris de origine Constantinopolis. 131 Phlegon Trallianus de mirabilibus et hominibus longaevis, item de olympiacis (ab initio quaedam desunt). 14. Apollonii historiae mirabiles. 15. Antigoni historiarum mirabilium collectio. 16. Hippocratis epistolae. 17. Themistoclis epistolae. 18. Diogenis epistolae. 19. Mithridatis epistola. 20. Bruti epistolae.

Vid. omning de praestantissimis his et vetustismis membranis F. J. Bast lettre critique à Mr. J. F. Boissonade sur Antoninus liberalis, Parthenius et Aristénète. Paris 1805. 8., (ubi etiam in tabula acre incisa [juxta pagg. 26. 27] scriptura codicis repraesentatur,) eandemque doctissimam commentationem latine factum: Frider. Jac. Bastii Epistola critica ad Virum clarissimum J. Franciscum Boissonade — cum auctoris emendationibus et additamentis manuscriptis e lingua Gallica in Latinam versa a C. A. Wiedeburg. Lips. 1809. 8. (Cui editioni appendicem adjecit doctiss. G. H. Schaefer eodem anno Lipsiae.) Ejusdem Codicis mentionem frequentat idem Bastius cum in annotatione ad Gregorium Corinth. ed. Lips. 1811; v. c. p. 195 et passiin, tum potissimum in commentatione palaeographica Gregorio Corinth. adjecta p. 704 sqq. Atque ex eodem codice scripturae exempla apposuit in tab. I.-reliquisque.

CCCCXV. Pp. S. XV. pgg. 136. 4.: 1. Gaudentii isagoge harmonica. 2. Michaël Psellus de aurificina. 3. Basilii Patricii naumachica.

## II. Lateinische Sandschriften.

CCCCLIV. Pp. S. XV. ff. 418. fol. Fol. 6 haec leguntur: "Sancti spiritus assit gratia. amen. hanc collacionem fecit ad vniuersitatem heydelbergensem de iciunio ad. xl." (ad quadragesimam) dominus nycholaus de fonte

salutis, baccalaureus in theologia. Anno dom. ante dominicam Invocavit.« M.cccc.xxix. » Collacio de ascensione do-2) fol. 11 b. mini quam fecit M. Joh. de mechlinia Bacc. Theol. Ao. 1431. 3) fol. 16 de Ascens. dom. fec. M. Joh. Wenck. Ao. 1432. 4) fol. 21 b. Sermo de Spiritu S., M. Nycholai Ottonis Heidelberg. Ao. 1432. 5) fol. 27 b. de Ascens. dom. M. Henrici de Gouda. 1437. 6) fol. 34 b. de sanctiss. Sacram. dom. M. Wilh. de Lyra. 7) fol. 39 b. de S. Joh. Bapt. M. Alberti de Bothar. 1435. 8) f. 45 b. de ascens. dom. q) de S. Margaretha Wilh. de Lyra. 53 b. de dedicatione templi Nicol. de fonte 11) f. 60 b. de S. Joh. Bapt. Joh. de Bruxella. 1431. 12) f. 66 b. de dedicat. ecclesiae Joh. Kronfuys. 13) f. 71 a. de assumptione B. V. M. Henrici de Gouda. 1426. 14) fol. 77 b. Idem super eodem them. 1427. deest finis. 15) f. 84 a. de nativitate B. M.V. Bartholomaei de Trajecto. 16) f. 91 b. super eod. them. Joh. de Bruxella. 1432. f. 99 a. de S. Michaele Henrici de Gouda. 18) f. 103 b. de adventu domini, Wilh. de Lyra. 1428. 19) f. 108 a. in circumcisione dom. 20) f. 109 a. de nativit. Xti. Joh. in Brunbach. 1432. 21) f. 113 b. de nativit. dom., Wilh. de Lyra. 1430. 22) f. 119a. de epiphania dom., ejusd. 1430. 23) f. 124 a. de epiphan. dom., Joh. de Mechl. 24) fol. 128 b. de conceptione B. M. V., Joh. Lou-25) f. 132 a. de purificat. B. M. V., Wilh. de Lyra. 1428. 26) f. 134 a. de jejunio, ejusd. 1434. 27) fol. 143 b. de nativit. dom., Joh. de Mechl. 1434. 28) f. 146b. de adv. dom., Joh. Kronfuys. 29) f. 151 b. Sermo pro episcopo, vel alio notabili viro mortuo et defuncto, ut praecipue doctore vel magistro. 30) f. 156 a. Exhortatio Joh. de Francfordia in exequiis Ruperti junioris filii Ludovici Palat. Rheni. 1426. 31) fol. 158 a. de S. Petro et Paulo, Gerhardi Brant. 32) f. 160 b. de annuntiatione dom., Nice de Verduno. 33) f. 162 a. de annunt. B. M. V., ejusd. 34) f. 170 a. de nativit B. M. V., Henrici de Hassia. 35) f. 179 a. de dignitate primi hominis, Beati Joh. episc. 36) f. 179 b. de lapsu primi hom., S. Augustini. 37) f. 180 b. Sermo S. Hieronymi. 38) f. 181 b - 191 a. Varia excerpta e scriptis divi Augustini. 39) f. 191 b. de Joh. Bapt., Bartholom. de Trajecto. 40) f. 195 b. de jejunio, Joh. Ernesti. 1440. 41) f. 201 a. de adv. dom., Gerhardi Brant. 42) f. 206 a. de assumptione B. M. V. ejusd. 43) f. 212 b. de ead. ejusd., deest finis, ut videtur. 44) f. 214 a. de S. Joh. Bapt. 45) f. 218 a. Sermo in die Pentecostes, Joh. Verualre (?). (manus altera.) 46) f. 226 a. de SS. Sacram. dom., (manus prior). 47) f. 230 a. Sermo de S. Ludovico rege Franciae. 48) f. 233 b. de eodem. 49) f. 241 b. Sermo de omnibus SS., M. Bertholdi. 1449. (fol. 246 - 253 vacua). 50) f. 254 a. Praesatio Gregor. Heymburg, recitata in Concilio Basil. 1432. 51) f. 256 a. Arenga Andreae de Pfafferdorff in concilio Bas. proposita. 52) f. 257 b. Collatio Benedicti legati regis Arragoniae in concil. Bas. (manus alia). 53) f. 260 a. de coena dom., M. Ludovici. 54) f. 266 a. Incipit tractatus henrici de vrimaria super: missus est (manus prima). 55) fol. and a Ejusd. tract. de adv. dom. 56) f. 285 b. Ejusd. de incarnatione dom. 1434. 57) fol. 292. de Evangelio: missus est Gabriel. 58) f. 293. Excerpta e S. August. et Bernhardo. 59) f. 299. Particula evangel. sec. Lucam. 60) f. 300. de conceptione B. M. V. (foll. 298, 301 et 302 vacua.) 61) f. 301. Evang. Luc. in diem annunt. B. M. V. 62) f. 304. de passione dom. 63) f. 318. de omnibus SS. 64) f. 319. de B. M. V. 65) f. 320. Expositio Evang. Joh. c. 1. et Verb. caro etc. 66) f. 323. Epistola D. Joh. de Bachenstein ad Rectorem etc. Acad. Heidelb. data Wormat. die Ciner. 1447. 67) f. 328. binae ejusd. epistolac. (foll. 329 - 33 vacua.) 68) f. 334 -344. variae orationes. (foll. 345 et 46 va-69) f. 347. de adv. dom., Wydonis judicis (manus alia). 70) f. 349. Sermo in. reditum Cardinalis Bernhardi Ruthenensis de Arragonia. 71) f. 352. Oratio, quum Cardinalis Albus ex Italia venerat. 72) fol. 356. Alia oratio, cujus sinis desideratur. 73) f. 360-71. Variae orationes (man. al.). 74) f. 372. » Oratio Illustrissime yppolite Marie vicecomitis mediolanensis habita coram summo pontifice pio ijo. Anno dom. 1459.« f. 372 b. Responsio Pii II. 75) f. 273. »Praefatio siue arenga ad publicandum statuta alme vniuersitatis studii heydelberg. facta in Rect. 2do Rodulphi de Zelandia alias bruxella etc. 1440. 8 Jul.« — quo die Margaretha uxor Ludovici Com. Pal. Rh. filium Philippum peperit. Sunt statuta XXXIV. f. 378. Arenga ej. argum, in 3tio Rect. Rodulphi de Bruxella. (fol. 383 — 85 vacua). 77) f. 389. Arenga ejusd. arg. in Rectoratu

Ottonis de Lapide. 78) f. 391 b. Arenga ej. arg. in rectoratu ven. M. Joh. Guldencop Spiren. 79) fol. 392. Arenga in susceptione adventus domini principis (forsitan: Ludovici Com. Pal.) 80) fol. 393. Arenga generosi domicelli Com. Adolfi com. in Nassaw Mag. Trev. et Colon. eccles. Canonici Rect. Univ. studii Heid. a. 1444 dom. I. post oct. epiph., addita susceptione Lud. Com. Pal. ad Rh. ab eodem domicello facta. 81) fol. 495. Requirenda baccalaureorum in jure can. per dom. doctorem Bartholomeum . . . facta in universitate heydelb. in promotione \* dni Mathie Remong nati heydelb. 82) fol. 397. Avenga ad publicandum universitatis statuta anno dom. MCCCCL.mo in Rectoratu M. Sebastiani de Pforzheim facta. 83) fol. 404-418. tres orationes academicae sine titulis.

DCCXXIX. Pp. S. XV. ff. 310. fol.: Henrici de Hassia summa de republica.

DCCCLIV. Pg. S. X. ff. 268. fol.: Gregorii Turonensis historiarum de rebus Francorum libri X.

"Ultimum denique, ait Ruinart in praefatione ad suam Gregorii Turonensis editionem (Paris. 1699. fol.), ex bibliotheca Vaticana-Palatina commodavit D. Laurentius de Zacagnis, primus Vaticanae Bibliothecae praefectus.... In hoc autem codice, olim monasterii S. Nazarii Laureshamensis [quod a vetustis manibus bis in primo folio codicis notatum est], qui ab annis circiter 800 scriptus videtur, multa desunt passim capitula, i. e. omnino eadem, quae supra in Thuaneo seu Colbertino desiderari observavimus. Ibidem et liber nonus cum decimo confunditur et Bredegarii Chronicum sub titulo

libri decimi Historiae Gregorianae repraesentatur.... Similis huic esse videtur codex monasterii S. Trudonis in Hasbania, in quo, uti observat Godefridus Henschenius in promissis ad vitam S. Sigiberti, multa capitula desunt." Cf. Bouquet SS. rer. Gall. T. II. p. 120.

DCCCXCIV. Pg. S. XI. ff. 208. fol.: 1. L. Annaei Flori epitome rerum Romanarum. 2. Ejusdem epitome historiarum T. Livii.

Fuit etiam hic codex olim monasterii S. Nazarii Laureshamensis. Quamobrem notavit Janus Gruterus sua manu in ipso hoc codice: "Palatinus primus: Ita istum voco aut adeo Nazarianum in Notis meis. Gruterus." Atque a Cl. Salmasio saepissime harum Nazarianarum schedarum sive membranarum in suis notis ad Florum fit mentio, ubivis his cum epithetis et similibus: "optimae et vetustissimae S. Nazarii membranae", "omnium optimae Nazarianae schedae", et rel. Desinit codex in verbis: "Lege feliciter bono tuo."

DCCCCXII. Pg. S. XI. ff. 200. 4.: Pauli Warnefridi Diaconi Langobardorum gesta, VI libris comprehensa (a fine quaedam deficiunt).

Desunt paucula in fine; scilicet desinit codex in verbis (L. VI. c. 58): "Eo quoque tempore floruit vita vel actibus ticinensis ecclesiae episcopus petrus, qui quia regis erat consanguineus ariperto (sic) quondam." A duabus manibus scriptus est codex; spissiori et majori charactere exarata sunt folia priora 72 usque ad extrema libri IV, graciliori reliqua.

DCCCCXXI. Pg. S. X. charactere Langobardico script. ff. 220. fol.: 1. Jornandis historia de regnorum ac temporum successione, manca in initio. 2. Ejusdem liber de rebus geticis, mancus in extremis.

Fuit hic codex, ut in prima pagina a quodam, qui M. Syndicum se appellat, cum anni 1479 indicatione, notatur, olim in libraria S. Martini ecclesiae Maguntinensis. Desunt principium et extrema. Incipit opusculum de regnorum successione fol. 1. a verbis: ,, et finis regni evenit" (ap. Murat. T. 1. p. 224. a. lin. 36.). Fol. 51 v. legitur: ,, explic. Incipit de origine actibusque Getarum." Praemittitur prologus: ,, Volentem me paruo subuectu nauigii etc.", cuius extrema ita leguntur: ,, orans pro me frater charissime. dns. tecum." Desinit codex in historiae Geticae cap. 58 in verbis: "filiamque ejus neptem suam amalubergam thuringorum regi" (Murat. 1. c. p. 220 b. lin. 2). Ex vetusto hoc codice chronici universalis saepissime lectiones memorantur a Cl. Salmasio in notis ad Florum e. g. ad 1. 1. § 6. ubi appellatur: ,, antiquissimus Jordanis codex Longobardicis literis scriptus."

MLXXX. Pg. S. XIII. et XIV. ff. 600. 8.:

1. Hippocrates de regimine acutorum morborum.

2. Anonymi summarium medicinae.

3. Hippocratis Aphorismi.

4. Hippocratis Prognostica.

5. Liber pulsuum.

6. Liber urinarum.

7. Anonymi carmen de herbis.

8. Carmina de pulsibus, cum comment. Aegidii.

9. Carmen argumenti medici aliud.

10. Constantini opuscula medica.

11. Aegidii versus de cognitione specierum.

12. Versus de judicio ex urina.

13. Excerpta ex Galeni libro rerum naturalium.

14. Antidotarius major, ordine alphabetico dispositus.

MDXLVI. Pg. S. XII. ff. 330. 4.: 1. Senecae epistolae. 2. Epistolae Senecae ad Paulum Apostolum et Pauli ad Senecam spuriae. 3. Anonymi prophetia sive admonitio ad corrigendos mores, cuius initium: "Ego fons vivus."

Complectitur hic codex tantum Senecae epistolas LXXXVIII priores. Collatae sunt cum hic condex Parisiis adhuc esset, a C. F. T. Emmerico in Schweighaeuseri gratiam, Epp. I – XXXII. et LX – LXXXVIII. Vide Schweigh, notas in Senepp. p. 243, 244. Similis argumenti codex Reuchlinianus, qui ornat bibliothecam Carlsruhensem, indicatur a Moltero (Beytr. zur Gesch, und Lit. p. XXXIV).

MDLXVIII. Pg. S. XI. ff. 302. fol.:
1. Julii Solini rerum memorabilium libri.
2. L. Annaei Flori historia Romana. 3. Dicta Pauli Orosii historiographi de situ orbis, de Asia videlicet majore et minore, de Europa et de Africa.

Finitur Solinus fol. 82 v. cum verbis: Julius Solinus explicit feliciter. Studio et diligentia Doni (Domini) Theodosii invictissimi principis. Incipit fol. 83 r. Flori historia Romana, hac inscriptione rubra insignita: Lucii Annei Flori epitoma (superscriptum est: supersectio) de Tito Livio, qui Instoriam (sic) R. ab arbe condità scripsit, Incipit prologus. Conspirat hie Flori codex optimus in aliquibus lectionibus cum illo codice Palatino, ex quo Salmasius in suis notis ad Flori historiam non spernendas lectiones excerpit, quemque ad I. 1. §. 4, "non pessimae notae alterum Palatinum" appellat. of. I. l. c. §. 9. c. II. §. 7. Verumtamen arguunt plura, has schedas non esse a Salmasio in partes vocatas. Atque primum noster codex antiquior est illo Palatino, quem Salmasius Saec. XIV. exaratum esse tradit (ad L. I. c. 2. §. 1.), atque Nazarianis membranis aetate vix inferior. Deinde vero plures inveniuntur in nostris membranis lectiones, quae a Salmasio non memorantur. Ut in duobus exemplis defungamur: eadem antiqua lectio, quam Salmasius solis Na-zarianis schedis tribuit in fine cap. I.: ,, placi-tum desistat. gentium Roma potiretur, in hoc codice invenitur eadem, atque hae eaedem membranae tuentur lectionem (Lib. I. c. 10. princ.),

quam idem vir magnus ex sud ingenio profert:
,,regnis" pro regibus. Quae tertio loco ponuntur,
dicta geographica Pauli Orosii, (excerpta ex
ejus historiar. Lib. I. c. 2.) incipiunt fol. 145 r.,
ananca in fine, quippe quae desmant in descriptione Africae in verbis: ,,A meridie gentes Aulalum quos nunc Galaules vocant. usque ad oceanum hesperium contingentes. hic. e. universus."

MDCXVI. Pg. S. XI. ff. 273. 4.: Plauti comoediae XII, Bacchides, Mostellaria, Menaechmi, Miles Gloriosus, Mercator, Pseudolus, Poenulus, Persa, Rudens, Stichus, Trinummus, Truculentus.

Est Ms. secundus Taubmanni, collatus a Camerario, vid. Plaut. ed. Taubm. praef. et ib. not. ad Bacch. Act. I. Sc. 1. v. 2. 30. et passim. Legitur in primo folio: "liber iste est sce. marie et sci corbi frising."

MDCLXI. Pg. S. XIII. ff. 232. 4 obl.: Ovidii metamorphoses (a fine nonnulla deaunt).

Notatum est in codice: "Ms. primus vocas

MDCCXXXVII. Pp. ff. 40. 4.: 1. Elegia gratulatoria in gratiam ill. et ser. principis etc. Friderici (III.) electoris etc. scripta juxta literas tituli a Georg. Agricola, nomine scholae Ambergensium appo 1559. 2. Oratio de laude urbis Ambergae recitata in schola Ambergensi a Georgio Agricola anno Dom. 1557 22 Apr. deinde anno 1559 quibusdam in locis aucta.

Traditus est hic codex a bibliothecae Vaticanae custodibus universitati Heidelbergensi loco illius codicis, No. 1737. insigniti, qui secundum inventarii bibliothecae Palatinae indicationem Heidelbergensis Sapientiae alumnorum carmina continet; videntur mutati esse numeri. academici, a Lamberto Ludolfo Helmio Pithopoeo Daventriensi inde a Januario anni 1587 inchoati, et usque ad fin. Febr. 1588 continuati; retexti deinceps ab anonymo inde a Junio 1599 usque ad Decembr. anni 1601. Continuati a Ludovico Hecmanno Bibliothecario acad. inde a mense Dec. anni 1605 usque ad Januar. 1614 et a Ludovico Herdero Heidelbergensi Palat. Bibliothecario acad. a primo die Jan. 1614 usque ad Decembr. 1619.

De hujus instituti ratione Pithopoeus in folio. primo ita exponit: "Inito hoc magistratu, eo-que per biennium proximum continuum bene laudabiliterque gesto, Fridericus princeps, et jam Rector quoque magnificentissimus, cum multa alia salubriter ad amplificandam Academiae suae dignitatem ac ornamenta, et utilitatem constituit, um discessurus jam suo hoc biennali magistratu scholastico, hoc quoque, praeclaro et commemorando ad posteritatem exemplo, clementissimè Academiae suae mandavit, ut ea deinceps ex sui senatus corpore unum aliquem deligeret, cui Annalium confectio injungeretur. simulque paucis post mensibus celsitudo ipsius et magnificentia, hanc ad rem donavit et Academiae suae tradidit hunc librum, in quem deinceps singulorum annorum non in Germania tantum, verumtamen in vicinis eique adjacentibus regionibus regnisque, totaque Europa, atque adeo etiam extra eam, quoad fieri possit, res praecipuae et memorabiles, dignaéque, quae a posteris quoque cognoscantur, a delecto ad hoc munus, non ut in continua integraque historia, copiose et ornate, sed ut in Annalibus, breviter per summa rerum capita non expressis omnibus rerum gestarum circumstantijs, et familiare perspicuoque stilo et orationis charactere, vere fideliterque describerentur. ce

MDCCCCXII. Pp. v. H. ff. 290. Varia carmina, pleraque latina et a poetis Heidelbergensibus composita, pauca quaedam

graeca.

Continentur inter alia Joh. Brantii, Rectoris Scholae Vesaliensis carmen ad Frider, Elect. et Georg. Wilhelm. March. Brandenb. d III. Oct. (1612) Vesaliam ingressos; Caroli Hugelii Heidelb. carmina gratulatoria jocose alia manus superscripsit: vitiosa) in adventum Ottonis Hendric Electoria appendició. rici Electoris anno 1556; Nicolai Lombartii Campani Vitriacensis poetae epigrammata ad Cardin. Robertum a Lenoncuria; Poema jocosum (sub-scriptum: "P. a Bisbice Böh. poeta pessimus, ut videtur, alind agens fec.") in antiquitates Gruterianas, Matth. Gothi Cherusci poema in obitum Pauli Melissi Schedii, Lacrimae Lamberti Pithopoei in funere praematuro Georg. Renedicti Harlemi, juv. doctissimi et poetae elegan-tissimi ad Janum Dousam, Justum Lipsium, Paulum Melissum, Johannem Posthium, Janum Gruterum, Scipionem Gentilem, Hierony-mum Commelinum (a. 1612); de vi potentia-que amoris illustris locus Oppiani in 2 Cyneg. latinitate donatus, quo Conr Rittershusius "nuptiis Gruterianis adcinebat absens praesens ; quinque folia codicis s. XV, qui poeticen vorsa oratione conscriptam exhibebat, priora folia duo scholia exhibent in margine; Susanna, comoedia quinque actus complectens, prologus argu-menta singulorum actuam et epilogus vernaculo, reliqua latino sermone conscripta; contemplationes Petri Citadellae ad clarissimos Senatores. Venetos, a natali Christi M. D. L. sept. Cal. Jan.; Elegia Arnoldi Lapmarii ad Jan. Gruterum.

MDCCCCXIV. Pp. S. XVI. ff. 458. fol.:

1. Auctoritates biblicae secundum ordinem alphabeti expositae sive glossatae per S. Thomam.

2. Anonymi postilla.

3. Leonardi Aretini comoedia.

4. Liber Minoritarum per Bartholomaeum de Saxo Ferrato.

5.

Fragmentum libri astronomici (quaedam ab initio desunt, etiam, ut videtur, a fine). 6. De differentiis Ciceronis in dubiis rebus. 7. Hieronymus Quarinus in Xenophontis philosophi vitam ad III. Malatestam Novellum. Addita est epistola Cardinalis Besarionis ad auctorem. 8. Themistii pratio de pace ad Valentem Imperatorem. 9. Ejusdem sermo adhortatorius ad Valentinianum Juniorem, Georgio Remo interprete. 10. Joannes Casa de officiis amicorum potentiorum et tenuiorum. 11. Limostenii oratio de expeditione Bullionaei in terram sanctam, cum epistola ad Ottonem a Grunradt. 12. Menradi Molteri dialogus mortis et coloni. 13. De Joanna Papissa, ex Philippi Bergomensis libro de claris mulieribus. 14. Martini Gerstmann epistolae duae, Venetiis scriptae anno 1561 et 1557 ad Huldericum Fuggerum comitem a Weissenhorn. 15. Copia mandati Friderici ducis Holsatiae, dati ad tractandum cum rege Christierno. 16. Salvus conductus Christierno regi datus ab eodem. 17. In orationem Demosthenis de ordinanda republica notata, cum fragmento versionis. 18. Guilielmi Xylandri epistola ad Hieronymum Wol-19. Proditionis Lausanensis praetextus, verae causae et capita praecipua, ejusdemque proditionis apparatus, exitus et auctorum nomina. 20. Nobilitatio et laurea poëtica cum concessione armorum Georgio l'abricio a Maximiliano II. Imperatore 21. Bernhardi Metelli epiatola ad Ulricum Fuggerum. 22. Henrici Bomelii hellum Trajectinum. 23. Explicațio loci cujusdam ex Galeno, 24. Lucretiae Romanae

mulieris clarissimae orationes. 25. Miscella quaedam eaque manoa.

Quod sexto loco positum est opusculum; mera est enumeratio vocum synonymarum ex Ciceronis scriptis a recentiori quodam auctore compilata, quales plures reperiuntur; vid. Fabr. Bibl. lat. ed. J. A. Ernesti p. 2:4. Simile opusculum vidit Creuzerus in codice Norimbergensi, quem indicavit Mannertus in opere, cui titulus: Miscellen meist diplomat. Inhalts p. 86.

# III. Deutsche Handschriften.

XLII. Pg. Ih. 9. Bl. 202. 4.: 1. Ot= fried's poetische Bearbeitung der Evangelischen Geschichte. Im Unf. mangelhaft.

Die Handschrift beginnt mit v. 151 der Zuschrift an Ludwig den Teutschen:

bimíd(e) ouh allo pína. got freuue féla finA.

Lang fin daga fint
zithem(o) équinigen libe.
bimíde ouh zálono fál.
thaz uuir fin fichor úbaraL.

191 b schließt sich mit lib. V. c. 23. v. 528.

zithemothionoste. fie fintthar al gidróste.

Das Uebrige fehlt wie in der Ausgabe von Matth. Placius (f. Schilter I. S. 382); nach acht weißen Pp. Bl. folgt Bl. 200 der Schluß von Otfried's Briefe an die Monche von St. Gallen Hartmust und Werinbraht, anfangend mit v. 282:

gibietent uns zi uuare etc. bis ans Ende: thar see gallen thionout.

2. Bl. 200 b. Bruchstude einer poetischen Les gende vom h. Georg; wenigstens im 10. Jahrhgeschrieben.

S. biefe Bruchflude am Enbe Diefes Bergeichnisses.

- I. Pp. Ih. 16. 45 Bl. Fol. Gesundheites lehre nuch astrologischen Regeln (ohne allgemeir nen Titel).
- II. Pp. Ih. 16. 34 Bl. Fol. Astronomicum caesareum. Eine Gruntliche außlegung best buchs Uftronomici Cafarei, vnd seinerr Inftrument, barinne bes gangen himels lauff on alle rechnung, vnd Korfbrechen, zu ewigen zeiten, mit sambt den finsternuffen gefunden wirdt. Jun Deutscher sprach auffs kurgest begriffen. (Won Petrus Upianus.)

Die Borrede, über welcher der Berfasser sich nennt, ift geschrieben zu Ingolstadt 1540.

III. Pg. 3h. 14. Bl. 16. Fol. Ein Wahr. fagebuch nach ben Manstonen, oben halb rund beschnitten, mit Zeichnungen einiger der 28 Manssonen \*).

IV. Das erste Blatt Pg. die übrigen Pp. Ih. 15. 270 Bl. Fol. '(S. Udelung I. S. 19. 41 flgd.). 1. Geschichte Withelm's von Orteans, Bl. 1 - 197.

In einem Birkel mit rother und schwarzer Schrift abwechselnd folgende leberschrift:

Hie. hebt. sich. an. herr. wilhalm. von. orliens. gute. rede. NDX, 1455.

In zwen durchgeschnittenen Bergamentfreifen oben und unten auf der erften Seite fiehen die Berfe:

Der das Duoch bat gericht und tuon bekannt. Ruodolff ain Diener ze montfortt ift er genant.

und unten:

juo Dienft Schenk Euonratten zuo wintterfletten ber In darumb hat gestehet und gepetten.

<sup>\*)</sup> Der Rön-tiche Catalog giebt diese handichr. als in der Mitte und am Ende unvonständig an; ed fehit aber nichts.

### Um Ende febt :

Din buoch ward geendet hu Höchstetten uf Donrstag vor. dem Sunntag vor Waltburgis von Conradus Schrenber von Detingen. Anno Dni Mcccclviij.

### Die Berfe ohne Absah. Anfang:

Rainer tugende wenser rautt Von Sdels herzen sare gatt Ob alles sobes wirdigkantt Den prense die zucht allain frait Doch muß nin man was er getuott Lobe und sobliches guott 20.

2. Erzählung vom Ritter Conrat, Bl. 198 bis 208 b.

Darüber 1467 mit der rothen Inschrift:

Difer Spruch ift Der portt genant Den Schönen Leutten wol erfant.

#### Anfang:

Es was ain ritter lobleich, Mitt groffer hübschhait tugentrench Der was Courat genannt ic.

#### Ende:

Geendet auff Usumcionis marie würnweich uon Conrade Schrenber uon Otingen der zeit zu Augspurg Anno Oni 1478.

3. Die rede von einer graseryn. v. 208 b

#### Unfang:

Die Mynn ift wunderlich gemuott Eie tuott manigen ichnoden guott te.

#### Ende:

210. 1479. Dominica reminiscere.

4. Von Bl. 211 — 225 b.: So Sagt diße nachgeschriebene Rebe Von bem Studenten zuo Parenß vnd der Schönen Junckfrawen daselbst wie ains durch das ander starbe vonn grosser liebin wegen die sie zur ain ander hatten.

Nach der Nachricht am Ende geschr. im 3. 1466 von demselben Schreiber.

5. Hie vacht sich an ber kriege bes Puolers vnd des Spilers. S. 225 h — 228 a: Gar ain Schöne rede uon der Liebin und der Schonin wie sie kriegten mit ainander, bis zu Ende.

Es schließt sich diese Ergählung S. 225 b also:

Es sen frawen oder man Werm herze lieb hat wolzetan Dem kuott es In den augen wol Und wer es geverbet als ain fol Es ist du plifen hermlin vein Lieb ist das liebste vingerlein Damit alle trilwe vermähelt wortt

Almen, finitus est quinta feria ante dominicam Invocavit Anno Dni Millesmo CECE-lurix.

Cowohl in der Geschichte des Wilhelm von Orsleans als den tleinen Erzählungen und chwänken sind überall Zwischenräume gelassen, welche mit Zeichenungen ausgefüllt werden sollten. Es sindet sich aber nur Bl. 50 a ein einziges Bild ben der Abentbeuer: "Wie Wilhalm von liebe entzunt warde," wo zwen aus einem Eisendruckblatt ausgeschnittene Figuren von einem Jüngling und einer Jungfrau, welche sich umarmen und kussen, aufgeklebt und mit einem grünslichen Grunde versehen sind, um darzustellen, wie Amelya dem Wilhelm mit Küssen den Unmuth verstreibt.

V. Pp. Ih. 15. 68 Bl. Fol. Das erste Blatt ist halb weggeriffen. 1. Eine Vertheidigung des Christenthums gegen die Juden, in 125 Capiteln, Bl. 1—13a, von einem zum Chrisstenthume bekehrten Juden.

Mit folgender Ueberschrift: "Sier sich hebt an ein Epistel oder ein sendung die gemacht hat maister Samuel ein jud oder ein Reraelit geporn von der sat Mapochitan und hat sie gesant maister Rahn Beace der schul oder Spragog die da ist zu Limeza In dem füngstreich hat dieselben Epistel ein beilig man pruder Usfon ein prediger von kospani bracht von Ebrapscher zung in latein und maister freinher pfarrer zu Straßgang hat sie von latein bracht zu Tevtsch und hebt sich also an."

2. Eine Unweisung zum Aberlossen, Bl. 13 b

Unter dem Aderlagmannchen auf der erften Seite

steht: Hans grunawer pictoravit.

3. Heinrich von Muglen (Mügeln) hungas rische Chroniken (bis zum 3. 1333), Bl. 28 bis 53.

Also anbebend: "Als die alten manster und die beschrenber der bostorien und der ding die begangen seint beschreiben han als Vosephus und Ridorus Orossus und Balerius Also wil ich beinrich von Muglen euch kürklich beschreiben die hostorien der berren wie sie hersommen sind in lob dem herhogen rudolssen deme virden von österreich wann ich den namen sein wirdleit in das puches hand meines getochtes zu allen zeitten ses durch recht und auch von schulden."

4. Cronika der remischen Könige bis zum J.

1377. 21. 19 bis jum Ende.

Der Ansang: "In gotes namen Amen. Die erosnica ist gemachet und genomen aus der großen eroniken und dem spiegel hystoriarum auf das allerfürhist umb das daz man von langer rede wegen nit verdroßen werde dar inn zu lesen und doch verstee und wissen ehswas von den römischen kunigen sunderlich von den die sender dem großen kunig karolo zu dem römischen (es sehlt das Wort: "reich") kumen seind und allersunz derleichst von den die von dem herhogthum von swaben zu dem römischen reich kumen seind."

VI. Pp. J. 16. 94 Bl. Fol. Eine Anweis fung zur Stellung der Nativität enthaltend, uns ter folgendem halb mit rother, halb mit violetter Dinte geschriebenen Titel: "Zo wissen. War zue ain neder mensch genaigt vnnd was seine aigen: schafften sepen von seiner Mueter Natur. Durch den hochgelerten, Iohansen Hartung Doctor. Aus dem Latein in das hohe Teusch gebracht." VII. Pp. Ih. 15. 22 Bl. Fol., mit vielen Bildern; ein astrologisches Wahrsagebuch, in gezreimten Sprüchlein.

VIII. Pp. 9 Bl. Fol. Ein ungebundener Fass
eikel verschiedener Papiere: ein Verzeichniß von Herzog Johanns von Zweybrücken Münzen (in fünf Seckeln), ein zu Messina im J. 1598 in ital. Sprache vollzogenes Notariats: Instrument, wodurch ein in dem Hasen von Chios (Scio) abgeschlossener Contract über den Transport verschiedener Güter beglaubigt wird; ausserdem verschiedene Recepte.

IX. Pp. Ih. 16 ober 17. 69 Bl. kl. 8. Ein mit Ausnahme weniger Blåtter von der Churfürstin Elisabeth von der Pfalz (Gemahlin Friedrichs IV.) eigenhändig geschriebenes Gebetbuch, meist Umsschreibungen von Psalmen enthaltend.

X. Pp. 3h. 16. 29 Bl. 4. Mristeaszw seine Brus ber Philocratem vonn der außlegung der Uin vnnd siebenzigenn außleger der gotlichenn gesetz durch Mathiam Palmerium Pysaner auß griechischem Inn latein vnnd durch Dietherichenn Regiachen Beder Rechtenn Doctor vnnd der loblichenn Bniversitet Ingolstat In denn kaiserlichenn Rechtenn ordentlicher Leser in teutsche gezogen."

Die Zuschrift an Geoig, Pfalzgrafen und Derzog von Ober- und Niederbalern ist geschrieben zu Ingolstadt am Neujahrstage 1502.

XI. Pp. 68 Bl. 4. (ohne Titel), mahrscheinlich 15. Ih., eine Unweisung, was an jedem Tage des Jahrs zu thun oder zu vermeiden ist.

Anfang: "In dem allerwirdigissem manet, des fristmones der da haisset der Jenner und an dem tag So sich der entzündet an demselbn ersten tag So ist gut news gewannt anzelegen und auch news zimer-

werk an ze vengen und das in alles gelücklich. Aber des selbn tags sol man nicht streittes pflegen und auch nit ader lassen oder man wirdt von dem aderlassen siebrig" u. s. w.

XII. Pp. 16 3h. 108 Bl. 4. Titel: Daß veteil der geschicht menschlichen handels von Ine fließung des gesternts grüntlicher warheit Inges gossen dissem nach gestympten menschen, alles handels vergangen und zukunfftig von irgent, unt in daß grab von Johann grümbach von Liechtemsberg 2c. gesprochen nach hendenischem vösproch 2c. (ums Jahr 1570).

XIII. Pp. 15. 3h. 295 Bl. 4. ohne Titel, fängt an: "Albumasar sprach zu dem kunig david an dem tag von dem herren des jares" ic. Eine Albumasar in judiciis Astrologie.)

XIV. Pg. 72 Bl. kl. 4. Um Ende: Anno Domini Mo CCCCo VIIo Terminatum est hoc opus die Mercurii p st festum Annunciationis Marie de quo laudetur Deus per infinita secula seculorum Amen, enthaltend ein Lehr: gedicht über die Natur: "Der meide frang" (von Heinrich von Mugeln).

Also anhebend:

In lob der hochsten wirdickeit Dy nue der hymel oberschreit Noch nomer omenweissen kan Ich tummer vah zu tichten an 11. s. w.

Der Dichter eignet am Ende der Einleitung und im Anfange des Gedichts sein Werk dem Kaiser Karl IV, "dez waren gotes frunt," zum Dank für die ihm erwiesenen Wohlthaten ("fint mich sein gabe hat gericht"), zu. Auch spielt der Kaiser in dem Gedicht eine große und sehr rühmliche Rolle. Bl. 3 a beginnt das Gedicht also:

Daz buch heizt der meide krang.
Dy got gepar an allen ichrang
And bleib boch keigcher vil denn e.
Daz feur tet nicht dem puische we
Den monies sach prunnen vor
Got in irs reinem herze tor
Sein wort zu fleische werden lies
Daz lugiferes gufft verstiez.

Das Gebicht hat eine damals nach dem Musier von des Voetius Consolatio philosophiae sehr gebräuchliche allegorische Einfleidung. In der Personisieitung von 12 Weibern, welche um den Vorrang mit
einander streiten und den Kaiser um seine Entscheidung
angehen, wird der Weisheit Karls IV. die Shre zugetheilt, den Nang der Wissenschaften zu bestimmen.
Es treten, nach einander, zuerst die Philosophie, dann
die sieben fregen Klinste (Grammatif, Logif, Mhetorif, Musse, Krithmetif und Geometrie), bierauf die
Physif, die Alchymie, zuletzt die Theologie vor den
Kaiser und beschreiben ihre Tugenden und Verdienste").
Die Alchymie verräth, ihre poetische Selbsiständigseit
vergessend, in ihrer Nede auch den Namen des Dichters:

" Du funft bn ift vnichulbig bran, Db beinrich nicht mol tichten fan."

<sup>\*)</sup> In den Zeichnungen sind alle Wissenschaften abgebildet als Königinnen oder Könige mit goldenen Kronen auf den Häuptern, nur nicht die Grammatik, welche bloß ein gelbes Kopstuch trägt; die Philosophie hält in der rechten Hand ein Haus, in der linken ein geschlossenes Buch, die Grammatik säugt an ihren Brüsten zwen Kinder, die Logik hält auf der rechten Hand eine Caube, in der linken eine grüne Schlange, die Rherorik sit in der Stellung einer redenden; die Musik spielt auf einer Harfe, die Artischmerik zählt Geld an einem Tisch, die Gedmetrie trägt in seder Hand eine goldene Mestruthe, der Ustros nomie ist ein Wisskelmaß mit der Kichtschnur in die Hand gegeben; der Physik oder Urzuenkunde steht zur Rechten das Leben als ein Knade und zur Linken der Tod

Bald aber erfahren wir den Ramen des Dichters noch genauer. Denn als den Kaiser seine Näthe, welche er auffordert zum Urtheil, selbst zu entscheiden bitten, wendet sich Carl an den Lichter:

Der kenser sprach : von Mugellen Heinrich, was dünker dich gesein, Welch under in bob dy wirdycheit.

Als aber auch dieser die Entscheidung von fich ablebnt, so mus dann Carl sich entschließen, selbst das Urtheil zu sprechen:

Der ersten wold er gen den sigk Da winkte im seines strauzzes viek Daz wird und er und lobes art Der letzten (Theologie) von dem kenser wart Jedoch der andrin wirkicheit Gebot des kensers nicht versielt Er liez in in der eronen stan Doch musten in bu hinderst gan.

Der Kaiser sendet hierauf alle diese Frauen reichlich beschenkt aus in "der naturen lant," mit folgendem Auftrage:

Und tut der frawen mein bekant Was ich euch hip geteilet han And mag das vereil dort bestan So vite das in chrone du Der ich du wirde reichte hu

als eine bleiche Gestalt mit dem Leichentuch abgebildet, die Aldumie balt in jeder hand ein Mischel mit Blattern von verschiedenen Farben; die Metavhusse in der rechten hand eine menschliche Nüste, was der Dichten selbst also erklärt:

quis berfelben rechten hant

Sich schaude der naturen want. Die Theologie halt auf ihrem Schoff ein Lamm mit sieben Hörnern. Die Logik kömmt bed den Schilderung gen, welche der Dichter von den einzelnen Wissenschaften macht, am schlimmsten weg:

Di dritte kunst hieß touca. Du hilt sich pur dem kapser da Bleich und mager ir gestalt In scharpfen spruchen was si balt 2c. Daz ir du andrin undertan Eint, also wil ich einen man Euch geben aus bem rate mein Derfelbe fol ewr furer fein, Er weiz wol ber naturen lant, Der riter site ift genant, Und volgt ir fenne spor geleich So mingt ir varen ficherleich. Wenn ir kumpt in naturen fiat Der ritter da ein swester hat Dy ist gar reich vnd henzzet pucht Ben der ir vindet all genucht Dufelbst fult ir abestan And bit du frawn mit euch gan Ebu ber naturn, bas ift mein rat, Wa fite puht nicht mit ewd gat; Ir blibt versammet gar ber mer, Ma ir ber sweie bleibet ler. Natura spricht, es sein ein pan, Wer funft wil ane fiten han. Kunft ane gust fi achtet nicht, Wan fi bat alle funft geticht.

Die 12 Mägde machen sich nun auf den Weg und kommen durch Sälfe der Zucht in den Pallast der Frau Matur, obgleich die vier Thore desselben nach den vier Weltgegenden durch vier Niesen bewacht waren, wo-von der Niese des dritten Thors besonders schrecklich war:

Der was den manden gar vufunt Spwelf wind er liez durch seinen munt Daz sy dar chumen mochten nicht Daz tor gen süden was gericht.

Es beginnt benn nun das eigentliche Lehrgedicht mit der Ueberschrift:

on funt bes buches meister palt guy by natura war gestalt.

Die Matur theilt nun nicht nur felbst ihre Belebrungen mit, sondern ruft auch die Kunste und Tugenden
berben, um die Wünsche bes Kaisers zu befriedigen.
Es ist in diesen Belebrungen manches Merkwürdige
über die damaligen Kenninsse von Philosophie und
Maturfunde enthalten.

XV. Pg. Ih. 15. 19 Bl. El. 4. Ein aftro= nomisch astrologischer immerwährender Kalender.

XVI—XVIII. Pp. Ih. 14 ober 15. 281 301. 401 Bl. gesp. C. gr. Fol. mit vielen Ges malden. Teutsche Uebersetzung des Alten Testas ments in 3 Banden (ohne Verkabtheilung).

- B. I. Die Vorred Jheronimi über die V Bücher monse Bl. 1—9. Genesis, Bl. 10—69 a, also ansfangend: "In dem anegeng aeschuff got den hymel vnd die erde wan finster ware : If dem abgrunde und der gaist gottes ward getragen vsf die wasser vnd got der sprach liecht werd gemacht und das liecht ward gemacht zc. ic. Egodus, Bl. 69 a—116 a. Levisicus Bl. 116 b—143 a. Numeri 143 a—156 a. Deuteronomicum Bl. 156 a—219 a. Die vorred über das buch Josue Bl. 219 a—243 a. Die hat ain ende das buch Josue vnnd hebt an dz buch Judicum das erst Cavitel Bl. 243 a—277 b. Spe hat ain end dz buch Judicum vnnd fahet an dz buch Nuth 1. Bl. 277 b bis zu Ende.
- Blatt, den Verf. des Buches der Könige vorstellend, mit der Ueberschrift: Die vorrede oder prologus In der kunige buch. Die vorrede Iberonimi über die vier bücher der kunige, Bl. 2—4 a. Das erste buch der kung, Bl. 4a—44a. Das ander buch der kung, Bl. 4a—44a. Das ander buch der kung, Bl. 4a—72a. Das dritte buch der kung Bl. 72a—104a. Das vierte buch der kung Bl. 104a—140a. Die vorred ober die Bücher Paralippomenon bienach Bl. 140a—142a. Die vaht an das erste Buch Baralippomenon Bl. 142ā—167b. Das ander buch Baralippomenon Bl. 167b—194b. Einsende haben die bücher paralippomenon vnnd vahent die an die vorreden ober die bücher Esdre Bl. 194b—196a. Ein ennd hat die vorred vnd vahet an dz erst huch Esdre vnnd des buchs ouch das erst Capittell, Bl. 196a—204b. Ope hat ein ennd das erst buch Esdre vnnd vahet nun bornach an das annder buch Esdre das erst capittel hienach von wort zu wort zu nortte also luttende wie bernach volgt Bl. 205a—217b. Die hat ein ennde das ander buch Esdre vnnd vaiet

an das dritte, Bl. 217 b — 232 a. Hope haben ain eund die dry kücher Esdre vand vahet au hoenach an die vorrede vier das buch Thobie von wort zu wort wie tienach volget, Bl. 232 a u. b. Dz buch Thobie Bl. 232 b — 245 a. Die vorred vber das Buch Judith — das buch Judith 245 a — 259 b. Die vorred vber das buch Hester et cetera, Bl. 259 b — 260 b. Das buch Hester Bl. 260 b — 374. Die vorred vber duch Joh Bl. 274 a u. b. Ein annder vorred Bl. 274 b. Aber ain ander vorred Bl. 274 b — 276 b. Das buch Joh, Bl. 274 b bis zu Ende.

B. III. Dren Worreden über den Pfalter Bl. Die porred Der Pfalter Bl. 2 a - 55. 1 — 2 a. pber die bucher Salomonis des mufen funiges, B1. 56. Das buch der bnfpel Salomonis des funges Bl. 56 b bis 77 a. Borred vber de buch ecclesiastes Bl. 77. Das buch Ecclesiastes Bl. 78 — 85 b. Cantica Canticorum Bl. 85 b - 89 a. Die vorred vber das buch der myßbait, das buch der myffhait, 281. 89 a - 103 b. Die norred vber das buch Ecclesiafici (Siradi) 21. 103 b - 104 a. Die buch Ecclesiastici Bl. 104 a - 144 b. Die vorred vber den propheten Psaiam ift sich anbebent 21. 144 b - 146 a. Das Buch des hailigen propheten Pfaie Bl. 146 a - 193 h. Die Borred vber den propheten Jeremiam, Bl. 193 b — 194 a. Jeres mias Bl. 194 a — 243 a. Das buch der clag Jeremie B1. 243 a + 247. Die vorred vber Baruch di Buch, das Buch Baruch B1. 248 – 254 b. Die vorred vber Ezechielem Bl. 254 b. 255 a. Der prophete Ezechiel Bl. 225 a — 304 b. Die vorred vber Danielen den propheten B1. 304 b - 306 a. Der provhet Daniel Bl. 306 b — 362 b. Vorred vber die XII minern propheten Bl. 362 b — 363 a. Die fleinen Propheten B1. 363 a bis zu Ende.

XIX-XXIII. Pp. 3h. 15. gesp. C. mit (ziemlich rohen) Bildern ben dem Unfang ber Bucher, und stark (aber ebenfalls nicht geschmack: voll) verzierten Unfangsbuchstaben; 363. 246. 379. 327. 365 Bl. gr. Fol. (Die Blätter des letzen Bandes sind von dem Ubschreiber selbst mit roth geschriebenen romischen Zahlen bezeichnet, der zwepte Band ist in der Mitte durch die äßende

Kraft ber schwarzen Dinte sehr stark beschäbigt worden): Uebersetzung der heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments. Hinter den kleisnen Propheten am Ende des vierten Bandes ist der Name des Uebersetzers von diesem Theile auf einem eignen Blatte genannt: "Hie endet sich micheas (Maleachi) der prophet und die propheten sind alle vorbracht von latin zu tutsche von propst Cuonrot von nierenberg item." Die Uebersetzungen dieses vierten Theils sind von den Uebersetzungen der andern Theile in Sprache und Weise so sehr verschieden, daß sie nicht von Einer und dersselben Hand sehn können.

- A. I. Die fünf Bücher Moss, Bl. 1—293. Unfang des Prologus: "Bruder Ambrosius brachte mir dine goven End ouch die süssessen Brieffe die mir die tuweter bewerten truwe für getragen hant" tc. Aufang der Genesse (Bl. 13): "In dem anegenge geschuff got himmel vär erterich. Aber das erterich was viale und lere. Und das vinsternisse was obe dem antlit des abgrundes Bnd gottes gest wart gesuret ober die wasser End got sprach gewerde das liecht And das liecht wart" te. Das Buch Josue: "Sie vobet an das sechse Augch das zu latin genannt ist Josue und ist das erste cappitel", Bl. 294—328. "Die vobet das sübende buoch an das man in latine nennet Judicum" Bl. 329 bis zu Ende.
- B. II. Vorrede zu den Büchern der Könige Bl. 1—3. Die vier Bücher der Könige Bl. 4— 159 a. Prologus des priesters sancti Jeronimi in dz buch paralipomenon Bl. 159 b— 161 a. Die zwen Bücher Paralipomenon Bl. 162 bis zu Ende. Um Ende dieses Bandes hat der Abschreiber, nachdem er auf das Amen, womit der Aeberseher das zwente Buch der Chronif schließt, die Worte hat solgen sassen: "Mü muoß es got walten," solgende muthwillige Verse, welche eine spätere frömmere Hand auszuloschen gesucht, geschrieben:

D got burch bine güte. Beichere vne fügeln und hüte Manteln vnd röcke Sciffe und bocke Schoffe und Rinder Vil frowen und wenig kinder.

Darunter giebt er feinen Ramen in folgendem Bers-

Errlicit durch ben Bangt Smale dienste machent eime bas Jor langt.

B. III. Prologus jum Esdras Bl. 1 - 4 a. Es. dras der prophete Bl. 5 - 17. Das Buoch Reemie Bl. 19 — 36. Anfang: "Das sint die wort neemte belchie suones und geschach in dem zehenden manode" ein offerlemblin in Ihrlm (Jerusalem) dem herrn vnd opferte ober totte bas ofterlam an dem vierzehenden bes erften monodes ordente prieftern durch der tagen funden mit folen gecleidet in des herren tempeln" tc. Worrede oder prologus des Buches thobie 181. 56 b -57 b. Das buoch thobie Bl. 57 b - 69. Die vor-Rede des Buches Judith Bl. 70 — 71 b. Das Buch Judith Bl. 71 b — 88 a. Die vorrede des buches beffer Bl. 88 b - 89 b. Das buch beffer, Bl. 89 b bis 106 a. Die vorrede oder prologus (zwen Borreden) des buches 30b Bl. 107 a - 110 a. Das buch iob, Bl. 110 a — 145 a. Die vohet an das buch (nehmlich der Psalter,) der eine gesprochen lobsang des propheten ppo vahet an Beatus vir qui non abnt zc. B1. 145 b - 242. Anfang: "Selig ift der man der nit ist abgangen in der vnmilten rate (und in der sünder) wege nit ist gestanden und in des schellmen meister scule nit ist gesessen zc. Ueber jedem Psalm steben die lateinischen Anfangsworte der Bulgata. Die vorrede oder prologus In der wygheit buch, Bl. 243 h — 245 a. Das erfte buch Salomonis der wißbeit buch (bie Gpruchwörter) Bl. 245 b - 276 a. Das buch Ecclesiastes Bl. 276 b - 288 a. das man nennet Cantica Canticorum oder bas buch der minne Bl. 288 b - 294. Die Vorrede des buches Sapiencie 295 - 296 b., Das buch Sapiencie Bl. 296 b — 317 a. Die vorrede des buches der wisheit das genant ift Ecclesiafticus (Sirach) 281. 317 b — 319 a. Das buch Ecclesiasticus Bl. 319 a bis ju Ende.

3. IV. (Die ersten fechs Blätter und Bl. 7 a find etwas enger geschrieben, mit 7 b fangt die vorige Weise wieder an.) Die in den übrigen Banden be- obachtete Capitelabtheilung findet fich in diesem Bande nicht, sondern die Propheten find in fleinere Abschnitte getheilt und jeder Abschnitt fangt an mit einem oder mehreren lateinischen Worten, womit er in der Bul-gata anbebt, wie die folgenden Proben zeigen. Der Prophet Befaias: "Die vobet fich an der prologus di Ift die vorsagung sancti Iheronimi des priesters vber Mfanam prophetam," Bl. 2. Anfang des prologus: " Nemo cum prophetas Niemant der en ficht die propheten beschriben mit versen der briefe Die bi den iuden mit verfen fint gebunden" 2c. Bl. 3. " Sie ett= det fich der prologus über efanam den propheten und bebet sich an esavas der prophete zu dem ersten von der geburt und dem tode Pfaie" bis Bl. 72 a Cap. 1. 23. 3. "Cognovit, der ochfe bat befant finen besiter und der esel den parn sines berren Frabel hat nicht erfant, und myn volck hat nit verstanden we dem fundigen volde dem folde zwar mit unfunft den bosen samen den bosen meinsamen funen " zc. Die Vorsage über Iheremiam den propheten Bl. 72 b - 74 a. Jeremias der wissager Bl 74 a - 149 a. Die wein= flage Zeremie des propheten aleph (ben dem ersten alphabetischen Capitel find auf diese Weise überall die Buchstaben des hebräischen Alphabets zu den Versen geschrieben) Bl. 149 b — 156 b. Die endet sich der vierueltigen clage Veremie des propheheten an Baruches buch Jeremias schrib er Bl. 156 b - 164. Die warfage (vorfage) uber Ejechiam den propheten, Bl. 165. Die Cappittel uber Ezechielem (Anzeige der Abschnitte) 21. 165 b - 169 a. Der Prophet Gzechiel 231. 169 a — 230 b. Die vorsage über das buch Danielis des propheten 231. 230 b — 233 a. Die Cappitel das sint die underscheide über Danielem den propheten Bl. 233 Der Prophet Daniel Bl. 234 — 257 a. Die vorsage uber zwolff propheten Bl. 257. Die fleinern Bropbeten Bl. 258 — 326. Auf dem letten Blatt 327 befindet sich die oben angeführte Nachricht.

B. V. Bilder finden sich in diesem Theile, ausser ben den Evangelien, der Apostelgeschichte und der Offenbarung, nur ben den Briefen an die Nomer und an Titus, am letztern Ort ist der heil. Paulus mit

einer Bride abgebildet, fo wie dies auch dem Evangelisten St. Marcus zu Anfang seines Evangeliums begegnet ift. Angabe ber Perifopen Bl. a. b 'ungegabit). Die vorrede fant Feronimus (zwen Borreden) in dy buch Sant matheus Bl. 1 - 3 a. Die vier Evangelien, jedes auf gleiche Weise, wie das Ev. Matthaei mit den Borreden des hieronymus, 21. 3 b bis 179. Die vorrede über die Episteln Sant paulus Bl. 180 a. Die botschafft zu den römern Bl. 180 b bis 197 a. Die vorrede der botschafft zu den von chorinthia BI. 197 a. Die beiden briefe an die Corinther 231. 197 b — 230 a. Die botschafft oder die brieue gu den lüten ad galatas Bl. 230 a — 236 a. Die vorrede der bottschafft zu epheseos, Bl. 236 a. Die epissel oder die botschaft zu den lüten ad eptiesios, 231. 236 b bis 243 a. Brief an die Philippenfer mit Vorrede Bl. 243 a - 246 a Die Epiffel ju den luten ad colonie censes mit Vorrede, Bl. 246 - 250 h. Die erste und andere Botichaft ju den lüten ad theffalonicenfes mit Borreden Bl. 250 b - 257 a. Der brieff ad timo-theum mit Vorrede Bl. 257 a - 260 a. Der brieff oder die botschafft ju thitum mit Borrede Bt. 260 a -263 a. Der brieff zu Philomoni mit Borrede, Bl. 263 b - 264 a. Die evifiel zu ben bebreischen mit Borrede Bl. 264 b - 270 a. Die vorrede der aponel gedat Bl. 270 b - 271. Actus 272 - 312 b. Die epiftel Sancti Jacobi Bl. 312 b — 316 b. Die epiftel von sant peter Bl. 316 b — 320 b (nur der erste Brief Betri findet fich bier). Die epiffel gobannis 21 320 b - 324 a (nur der erfte Brief ift überfett). " Die vobet an die vorrede des buoches fant Sobannes der beimlichen offenbarung." Es ift aber diese Vorrede bernach als das erste Capitel des Buches gelchrieben und das erfte Capitel der Offenbarung mit der Heberfcbrift: "das andere cappittel" verfeben morden. Bl. 324 b bis gu Ende. Am Ende febt; " Deo gracias," und etwas weiter unten : " Das vierde theil .

XXIV. Pg. Ih. 14. 259 Bl. gesp. E. gr. Fol. Zweg und sechstig Predigten des Bruders Bereichnis und lateinische Unfangs. wörter das erste Blatt enthält.

Die erste Predigt beginnt also: "Es spricht der guote berre sanctus Paulus in der heiligen eposteln

Fr sult wise sin. Das uch ibt geschehe als bnwisen luoten" 2c. Um Ende steht roth geschrieben folgende Nachricht: "Die edele frauwe Elizabeth von Namen pfalntgrevinne bis Rin und hertoginne in Beigern hat gezuoget diz buoch. Das do vollenbracht wart in dem Far. da man zalte von cristi gebnorte. M. ccc. lxg. jav an dem duonrestage zu prime vor sant lucien tag der beiligen jungfrauwen." Die Handschrift ist auf sehr schönem Pergament sehr sorgsältig geschrieben.

XXV. Pp. 3h. 16. 174 Bl. Fol.: Der gant Psalter durch Johann Clausen. obersten Brandenburg. Secretarium 2c. gar verstendlich auch geschicklich in Deutsche Verß, oder Reimen gebracht zc. Gebruckt zu Leipzig durch Micolaum Wolrab. M.D.xLii.

Die Abschrift ift nach diefem Drude gemacht.

XXVI. Pp. 3h. 16. 211 Bl. Fol.: 1) Bl. 1-50. In Esaiam prophetam Maximum Philosophia Theophrasti Hohenhemsis. 2) Bl. 52-196. Naturalium et harum rerum similium Interpretationis super Quatuor Euangelistas Theophrasti liber. 3) Bl. 198 bis zu Ende: Ex l'salterio Declaratio Coene dominj Theophrasti liber Super Psalm 115.

XXVII. Pp. 3h. 15. gesp. C, 166 Bl. gr. Fol.: Hie vehet sich an daz buoch (des Bruders Dito von Passau) daz do genannt ist Quatuor figinti Senpores (viginti Seniores) zc.

Am Ende ermahnt der Berfasser die Leser Gott zu bitten für ihn "einen demüthigen Otten bruder von Passänn Sanct francissen orden etezswenne Leses meister zu Basel Der Dis buch von dem anevange und an daz Ende mit großem Flisse und Ernste und grbeit von sück zu sücke und von sinnen zu sinnen alsament gemacht und vollebroht het Anno Dni Millesimo quadringentessmo Decimo octavo finitus est off Sanct Balentinus tag (.)

XXVIII. Pp. 3. 15. 202 Bl. gesp. C. H. Fol. Sieben verschiedene ascetische Schriften.

Anfang: Es flund ein prediger zu einer zot nach einer metten vor einem crucifige und flagte got In= neglichen ze.

XXIX. Pp. Ih. 15. 242 Bl. gest. C. Fol. Teutsche llebersetzung des Jesaias, Jeremias, Baruch, Ezechiel, Daniel, der kleinen Prophesten, Biob, Tobias, Esther, Judith und Esdras.

Anfang: Prologus hie hebet sich an der Prologus das ist die vorsag sant Jeronimi des priesters ober psaiam den propheten (.) Ende: hie nement ende Neemie spruche ober das puoch Esdre. Und also sint volpracht dis puoch Job und Thobias und hesser und Judith und Esdras. Amen. Amen.

XXX. Pp. Ih. 15. 201 Bl. gesp. C. Fol. Incipit prologus ber Summ Johannis des Descrets ic. des Bruders Berchtolt vom Prediger Orden.

Auszug aus des Johann von Frendurg Summe der Beichtiger. Ende: Et sic est finis operis Anno Dni M ecce gliiii to.

XXXI. Pp. Ih. 15. 269 Bl. gesp. E. Fol. "hie hebt sich an das passional von den hanligen vnd des ersten von Sant Michael des Fursten engels."

Ende: 3. 4710 Far vigilia Purificationis Marie.

XXXII. Pp. Ih. XV. 279 Bl. gesp. C. Fel. Erklarung ber Psalmen.

Ende: Anno Dni milessimo quadrocentesimo septimagesimo finitus est liber iste per me Tristran (?) feria quarta ante dominicam letare.

XXXIII. Pp. Ih 15. 132Bl, gesp. E. Fol. Des Bruder Berchtolds Auszug aus der Summe des Bruders Johanns von Frendurg (wie in XXX).

Borangeht ein alphabet. Register von andrer Sand auf 6 Bl. fol. 7, 6, 2, und auf einem aufgeklebten Blättchen sindet sich folgende Notiz mahrscheinlich von Ulrich Fuggers Sand, zu dessen Verlassenschaft diese Sandschrift ohne Zweisel gebort. "Unno 1240 ist disser Bruder Verchtolldt in leben vnud in großer achtung gewessen, dan er garglert vund in großen verständt vill guts, hie in augspurg gebredigt batt, er hatt auch wider den Romischen Avvlaß gebredigt, wan derselb von rom som so soll man sethell vnd deschenn darvor woll verstricken."

XXXIV. Tp. 3h. 15. 130 Bl. Fol.: 1) Bl. 1 - 39. gefv. C. Dren und brenfig meiftens aufammengeflebte illuminirte xplographische Blatter aus der Biblia pauperum, mit lateinischen einge: brudten Erflarungen, wovon auf bagwifden gelegten Blattern handschriftliche beutsche Ueberfehungen gegeben find; jedoch fehlen die Ueber: setzungen der Erklarungen des erften Blatts, welches mit der Erscheinung Gottes im brennen: den Busch (2 B. Mos. 3.) anhebt, und auch einiger andrer Blatter. Das lette Blatt fangt an mit der Kronung der Braut burch den Brau-tigam, Sohel. IV. Die Reihefolge der Blatter ift nicht überall genau beobachtet, indem auf 2 3. Mof. folgt 2 B. b. Kon. 3., bann 3 B. Mof. 12., dann 1 B. Mos. 27 u. s. w. 2) 21. 40. 41. gefp. C. Legende von Sant Johannes bem Evangelisten. 3) Bl. 42- 113. Die Offenbarung Johannis (nad) bem altern Druck), acht und vierzig illuminirte pplographische Blatter, ebenfalls mit handschriftlichen deutschen lieber. fegungen ber lateinischen eingebruckten Erklarun= gen, alfo Bl. 43 beginnend: " Sie hebt fich aen dag buech ber heymlichen offenbarungen zu deutsche Go wy bag in bem latine gefdryben ftent vnb by figuren in beffem Boiche auß wenfen und gem

irften Go hait fant Johan enne vrauwe genant brufiana mit vol me monichen burch by frafft fenns beilge gebeg van ben abgoden jo bem beplie gen criften geleuben bracht." Bl. 112 h ichließen fic biefe Uebersegungen mit ber letten Erkidrung von G. Johanns Grab mit bem Stoffeufger: " deb gracias." 2lue Blatter von ungeraden Bahs fen 1. 3. 5. u. f. m., ale die Unfangeblatter bet Bogen, find mit einem Buchftaben des Albhai bets bezeichnet, 2 bis 3, nur in ben bepben letten Bogen ift eine Aenterung gemacht, weil nach bem Blatte bes Budiftaben D zwen Blatter ohne Bezeichnung find, alfo daß Bl. 46 und 48 Buchftaben erhalten haben; bas 2) fehlt in unferm Exemplar und icheint burch einen Papierftreifen, womit das schadhafte Blatt ausgebessert worden ift, bedeckt ju fenn; bas lette Blatt ift mit einem verdoppelten 3 bezeichnet. 4) Bl. 114 bis i30. Behn rylographische Blatter aus ber ars moriendi oder de tentationibus morientium, mit deutschen handschriftlichen Erklarungen (wahrfcheinlich einer Ucberfegung bes ju diesem Berte gehörigen lateinischen Tertes).

Neber diese seltenen und merkwürdigen Denkmäler s. vornehmlich des Herrn von Beinecken Idée génerale d'une collection compléte d'Estampes, à Leipz. 1771. 8. und desselben Nachrichten von Künstern und Kunstsachen, Leipz. 1769, 2 Bände 8., und über die Apokaippse noch besonders: Ubben im Morgenblatt, Jun. 1816, und (Jansen) Essai sur l'origine de la gravure en bois et en tailledouce, et sur la connoissance des estampes des XV et XVI siècles, T. I. (Paris 1808. 8.) S. 90, wo auch der obere Abschmitt des sechsten Blatts nach dem in der damals kalserlichen Bibliothek zu Paris besindlichen Exemplar der oben beschriebenen altern Ausgabe der Apokalppse, aber nicht ganz getren und besonders in Hinsicht der Schrift sehr versehlt, auf

der dritten Aupfertafel nachgebildet worden ist. Unsere Bibliothek besitt unter den aus dem Vatican zurückzgegebenen Handschriften auch ein vortresslich erhaltenes, nicht illuminires Exemplar des zwenten Druckz, welches verschiedenen wenig erheblichen medicinischen Schriften in No. 226 angebunden ist. Die lateinischen Erklärungen sind ganz dieselben, wie in dem ältern Druck, eben so die Bezeichnung der Blätter durch Buchstaben; aber die Figuren und deren Ausdruck und Haltung, auch die ganze Anordnung manscher Bilder, sind wesentlich verschieden.

XXXV. Pp. Ih. 15. 105 Bl. Fol.: Meunzehn (von denen in No. XXIV. verschiedene) Predigten des Bruders Verchtolt.

Der Name des Verfassers sieht Bl. 10 b. 17 a und an andern Orten. Anfang: Ein herr empfalb seiner knecht ainem sünst pfunt der für do mit auß wnd gewan an den fünst pfunten das ir zehene wurden zc. Ende: das ist geschrieben nach liechtmeß Im errviiti Jare konrat hug.

XXXVI. Pp. 3h. 15. 161 Bl. Fol. Litel (von anderer Hand): "Tractat von den zehen Gebotten und wie manichfaltig dieselbige vberstretten werden." Erklärung der zehn Gebote, Vetrachtungen über die christlichen Tugenven, die Sakramente und mancherlen Gunden und Laster verschiedener Stände. Z. B. 21. 148 "von dem Thornen, der gemenniglich vß unordentlicher Freude Entsprünget" zc.

Anfang: Da die bycht vß gotlicher sakung als not ist epnem iglichen menschen te.

XXXVII. Pp. v. H. 105 Bl. 1) " Mon den Urtickeln der Augspurgischen Confession Justicium und Erinnerung" bis Bl. 38. 2) Eccles staftes der Welt verschmehung", Uebersetzung des Predigers Salomonis und des Buchs der Weis; heit bis 103.

Ende: Also endet sich das büchlin der wishent vnnd gerechtigkent getrüwlichen getütscht glichformig vnd glychmassig der warhent und der rechtenn fürderslichen meynung des tegts. zc.  $\tau \epsilon \lambda o \zeta$  sinis."

3) Lateinische und teutsche Werse über die Gewalt des Todes.

Unfang:

Hic ego tartareis mors horrida prodeo regnis Omnia subjicio,

Omnia stringo meis, quamvis pugnantia, vinclis, Omnia victa michi etc.

Die erstere Schrift gehört ins 16. 3h. die benden lettern Schriften sind von Einer Sand noch im 15. 3h. geschriebeu.

XXXVIII. Pp. 3h. 15. 67 Bl. gesp. C. Fol: Geschichte ber Könige bes alten Testaments von ben Patriarchen bis zu den Maccabaern nebst den Geschichten der Esther und Judith.

Anfang: Die bebet fich an das buch ber fonige uß ber alten Ge genommen.

Ende:

Amen ift myn begir In gottes namen faren wir Hie hat der konge buche ein ende Got vns von fünden wende.

Evangelien burchs ganze Jahr mit Glossen, bis 34 h, mit dem Titel: "Die hebet sich an alle evangelio mit den glosen durch das ganze Jar offe die sondage das ist der erste sondag in dem aduent secundum matheum", Ende: "dyß buche ein ende hat Got helff vns fruwe vnd spat."

2) Erklärung der zehn Gebote. Unf.: "Das sind die zehen gebott" ic. von 546 bis ans Ende.

XL. Pp. Ih. 16. 34 Bl. 4. Won des Dr. Martin Luther eigner Sand ziemlich sorgfältig geschrieben, mit dem Titel: "Eine predigt Mar. Luther, bas man kinder zur schulen halten solle" (bey Walch Th. X. S. 479 — 533).

XLI. Pp. Ih. 16. 348 Bl. Fol. Bon Bl. 1—30. Verzeichnist von M. Luthers Prestigten nach den Jahren geordnet. Dann folgen 1) 4 Predigten Luthers über 2 Cor. 3. Dann einzelne, über die Leidensgeschichte, über Röm. 2. 1 Joh. 4. Luc. 18. Ephes. 3. Offenb 12. Matth. 22. Ephes. 4. 2) Drey über Titus 3, auf 21 Sonnt. nach Trinitatis. Matth. 18. Philipp. 1. 1 Corinth. 11. Psalm 8. Matth. 22. Coless. 1. über das Evang. 25 Sonnt. nach Trinit., Cocloss. 1, 12. 1, 18. über das Evangel. 26 nach Trinit; 1 Udvent, 2 Udv., de coena domini 2 Corinth. 11, 7 Sonnt. nach Trinit. — Ulle gehalten in den Jahren 1535 — 37.

XLII. Pp. J. 16. v. H. 230 Bl. Fol. am Ende mangelhaft. 1) 39 Predigten M. Luthers, 1537 gehalten; 2) bessen Predigten (im J. 1539) von Erweckung Lazary, einzelne über Jesu Einzug in Jerusalem, "über die historia vom Essen des Osterlämmleins, über dessen Opfern, vom Fußwaschen, von Christi Ungst am Oelberg, von der Kreußigung, über die 7 Worte Christi, so ehr am Creuß geredet hat."

XLIII. Pp. Ih. 16. 199 Bl. Fol. Luthers 16 Predigten über Matth. 23., und 12 über Matth. 24.

XLIV — XLVII. Pp. Ih. 16., 219. 147. 146 und 147 Bh Fol. Luthers Predigten über bas Evangelium Johannis Kap. 1 — 8.

XLVIII. Pp. 3h. 16. v. H. 194 Bl. Fol.
1) 31 Predigten Luthers vom 3. 1540 bis Bl.
93. 2) 26 andere Predigten desselben.

XLIX. Pp. Ih. 16. 355 Bl. Fol. Luthers verschiedene Predigten vom I. 1538.

L. Pp. 3h. 16. 513 Bl. Fol. Verzeichniß protestantischer theologischer Schriften des isten Jahrhunderts, alphabetisch nach den Vornamen der Verfasser und ben anonymen Schriften nach dem Inhalt, als: Concordia, Kirchenordnung ic. w. geordnet, anfangend mit den Schriften des Or. Undreas Muskulus und endigend mit denen des Zacharias Kempten von Göttingen. (Wahrsscheinlich das Verzeichniß irgend einer Vibliothek.)

LI. P. Ih. 16. 537 Bl. Fol. 1) Auslegung bes dritten taills des Psalters Davids, die Erst distinctio durch Theophrastum von Hohenhaim Doctor, dis Bl. 252. (Eine spätere Hand hat auf dem Titel bemerkt: In hac congerie quidam Psalmi sunt integri quidam mutili ut licet videre ex inscriptione et in Psalmorum numero.) 2) Auslegung der Psalmen des Letsten vierteils, nach brauch davidts des Propheten vnnd Khunig Inn Nirahell die Erst distinctio. A. Theophrasti. B. Ex Hohenheim Paracelsi.

LII. Pp. Ih. 16. 47 Bl. Fel. 1) Bl. 1 bis 9. Leichenpredig ben der begrabnus des Durchs leuchtigen ic. Herrn Ludwig Philips, Pfalzgrauen ben Rhein ic. Anno 1601 den 22. Octobris zu Hendelberg in der Kirchen z. H. Geist gehalten, durch Bartholomaeum Pitiscum, Churf. Pfalz. Hoffpredigern. 2) Bl. 10—23. Christicher Leichspredig so Herrn D. Danieli Toffano gehalten worden in der Pfarkiechen zu St. Petern durch

Joh. Phil. Milaeum. 3) 21. 24 - 34. Grandte licher vnnd wahrhaftiger Bericht, wie und welder gestalt Jakeb von Gultlingen zu Deuffringen ic. Burtembergischer Ober Bogt gu Schorndorf feel. den 9 tage Octobris Anno 1600 Conraden von Degenfeldt in der nacht ju Gerathstet unwiffendt entleibt Ind wie er ven dannen gefengt. lich naher Weiblingen geführt, bafelbfien mit der harthesten gefengknuffen hefftig geplagt vnd den 15 ejusdem frube zwischen 7 und 8 Whr gang Anverhört ohne Artheil und Redit, Af fregem marck mit dem schwert vom leben jum todt gerich. tet worden. Sampt einem Valetschreiben an seine Mutter, Saufframen ond Schwester. Einer Beicht vor feinem ableiben und bericht wie es nach feinem tobt gehalten werden folle, fampt einem angehenkten Trostspruch auß der hepl. Schrift und maß er letlich als Er in ber schranck getreten vor feinem Ubichiedt geredet. 4) 21. 35 bis ju Ende: Ein neues Lied über diefe Begeben= heit "Im thon wie Konig Laffa gu fingen" (in 102 Strophen). Mdel. I. G. 20.

LIII. Pg. Ih. 14. gesp. C. 139 Bl. kl. Fol. Das Landrecht oder der Schwabenspiegel, in vier Büchern (zusammen 52 Capiteln), mit vorgesetzetem Register. Bl. 76 b: "Aber diz bouch seit uon werklichem gerichte unde darumme heizet diz bouch daz lantrecht. Wan alle div recht div hiran gesseriben sint div sint uber alle lant war unde recht nach bescribeneme rechte. an etwa nach geswonheit."

Anf. der Vorrede (des ersten Cap.): I ift van gotes bote daz her recht minnet. Herre got himelnsche uater durch dine goute ghescouphes du den menschen mit drivaldir werdicheit. Ende der Vorr.: Got der ghert von uns nicht wan rechtes lebendes da mit have

wir ime gedanket alsiner arbeit. an rechteme ghelousben unde an rechtem kebene ghewinne wir daz emige riche. Cap. II. Van recht' dudescen vursten. Swesbisch recht daz pwent sich nicht mit den sachsen wan an erbe ho nemene unde urteil ho gebene. Ende:

— vnde daz man dissem bouche deste baz gheloube. Explicit uere precium unt scriptor habere. Der da hat abescriben mich. der ist gheheizen Thiterich. Got gebe im lucke. selte. beil. Vroude. wime. ein michel teil. Pf erden hir. in bimelriche dort. immer. vrehsliche. Amen. Schon aus den obigen Proben ershelt, wie sehr, nicht allein hinsichtlich der Sprache, diese Handschrift von den Ausgaben abweicht. Sehr bäusig kommen Niederdeutsche Sprachformen vor.

LIV. Pp. Ih. 14. gesp. C. Bl. 185. 4.: Predigten an den Sonn- und Festtagen des Jah. red, von einem ungenannten Verfasser (nach dem rom. Catalog von Joh. Freindt).

Anf. "Do. i. in aduentu Dom. Emitte manum tuam de alto" ze. Rach Beendigung dieses latein. Spruchs: "Seligen kint, wir begen den ersten Suntag der heiligen zuelunft vnsers hern. und zu der suln wir uns bereiten Mit ein lutren bichte und mit ein bitren riwe." Ende: "von dem vierden hus. dicitur Ite maledicti in ignem eternum. da vor uns got behüte durch siner martir willen Amen."

LV. Pp. Ih. 15. gesp. C. 102 Bl. Fol. enthält: 1. "Die ewangelio zuo Dutschem mit dem text und mit der glose durch daz ganze Jare uff den heligen sondag als sie gelegen sinn nach den Jaren und dar nach die vier passion als man sie liset zuo der osterlichen zitten." Fängt mit dem isten Udventssonntag an, bis auf den grüsnen Donnerstag, wo Bl. 25 eine halbbeschries bene Ternion, die Passion enthaltend, eingebunden ist. 2) Leidensgeschichte der Heiligen. Bl. 66: "Hie hat evangelienbuche ein Ende zc. Nuon hebet sich hie enn passional von den lieben helgen durch daz ganz Jare, und hept an von sant

stephsfen ber der erst merteler waz und eyn eman= gilier waz." ic.

LVI. Pv. Ih. 16. 648 Bl. Fol.: Schriften von Michel Breitschwerdt. Titel: Der erste und der ander korb darin die brosammen des ewigen Lebens behalten und versammelet seint nach der Gnaden Jesu Christi." 2ter Titel: Testament und letster wille mein Michelis Britschwert, auf; gericht und gemacht meinen pfarkindern zu gutt. Als das mörderisch Interim zu Manubach publicert mich meins Amptes machtigleichen vertrieben wart den 5 Sep: Unno 1548." Dann folgen einige deutsche Verse, u. Bl. 7 eine Abhandlung, "das der Türck, Babst und Widdertäufsschauff der warhafftiger Endechrist und kindt der verderbung sent" 2c. Bl. 77: "Auslegung des 44 ps." 2c. Bl. 129:

"Des andern Broitkorbs namen ift Poftill

Hot in sich versammelet heplsamer Brocken vil zc. Homilien auf alle Sonn = und Fenertage des Jahres, fangen mit dem ersten Udvent an. Mit vielen Randglossen.

LVII. Pp. Ih. 16. Bl. 55. Fol : Predigeten über die Evangelien und Episteln vom ersten Abvent bis zum Neujahrstage.

LVIII. Pp. Ih. 16. 71 Bl. Fol. "Summa der rainen Lehr von dem hochwirdigen Sacrament deß Leibs vnnd Bluts Ihesu Christi mit Kurper verantwortung der gegen Lehr. Un die Christen in Frankreich geschickt durch die Prediger der alten und Löblichen graffschafft Manßseldt 2c. Unno 1562."

LIX. Pp. Ih. 16. 41 Bl. nur auf Einer Seite beschrieben. Fol.: Darstellungen der bibli=

schen Geschichten in gemahlten Sandzeichnungen mit schriftlichen Erklarungen, und nach verschies benen typischen Beziehungen des alten und neuen Bundes auf einander (in der Weise der Biblia pauperum).

LX. Pp. gesp. C. 189 (eigentlich 190) Bl. Rol. im 15. Jahrh. von Giner Sand geschries ben (mit Ausnahme von Mo. 5.) 1) Bl. 4. Alttestamentliche Erzählungen bis zum Buch Efther mit gemalten Sandzeichnungen. ften bren Blatter enthalten einiges aus ber Beschichte Josephs und des Musjugs der Kinder Ifras els aus Megnpten, und gehören gu einem ahnliden Werke. 2) Von 101 b bis 117 b. Bertheidigung bes Christenthums gegen die Juden, anfangend: " Sie hebt fich an ain fer bie ju Gas men gemacht hat Maister Samuel ain Jud ic. Mit Samuels Abbildung. Ift die auch No. V. 1. vorfommende Schrift. 3) Bl. 117 b bis 144. "Bon der Ronft recht vnd wol je fterbend," nebft einigen Gebeten und einer Betrachtung über ben Mugen ber Meffe. 4) von 145 bis 156: "Das buoch bas ba fet von fant Patrigio bem hailligen opt 2c." mit Bilbern. 5) B. 157 bis, 183; Les genbe vom h. Ubt Gandt Brande. Titel fehlt, bas zwente Blatt ift größtentheils weggeriffen; mit Vildern. 6) Von 183 bis Ende: " Von den dry junglingen bes Gant Iheronimus Jungern, bie fturben ju bethlebem in ainer nacht all drn je mal ond wurden all bry wider erkuckt von dem Tod."

LXI Pp. Lom J. 1426. Bl. 99. 4.: 1) Bl. 1 — 59. Predigten und Betrachtungen über Christus, die Mutter Gottes, den Tod u. s. w. von einem Ungenannten. Ende: "diß buch ift Volendet durch die hant Johannis richarts son von Ummerbach In dem iar alz man halt nah cristi geburt virzehen hundert iar und sex und hwenhig iar uff samstag vor dem sondag oculi in der Fasten daz waz der dritte tag deß merhen zc. uff der burg zu hendelberg zc. wirthberger bistums." 2) Von VI. 60— Ende: Des Bruders Dieterich Predisger Ordens buch vom Leben der heil. Elisabeth (geteilet in achte teil). Deutsch gewandelt uß dem latin von wort zu wort der durchleuchtigen Frawen eluzabeth herhogin von bevern von einem irem getrüwen capplan w.

1.XII. Pp. Ih. 14 Bl. 56. 4.; Ueberfetzung der evangelischen Perikopen des ganzen Jahrs.

Auf. "Der Engel fant Gabriel wart gefant bom got in ain stat. des landes Galpleg. die haizet Aszareth. zz." Ende:

Dis ist der warheit spiegel dar.
Oot helf vas mit genaden dar.
Da get mit der engel schar.
Oonet vor der meide delar.
Ewer dis puoch geschriben hat.
Der mung da hin gen Insanhat.
Un daz ivnalst geribte.
Ir wünschet daz er sich pflifte.
In daz ewige teben.
Daz da den rechten wirt gegeben. Umen.

LXIII. Pp. J. 15. Bl. 139, 4.: 1) Bl. 1—107 a. " Hie hebt sich an der pfalter den der kunng david hat gemacht in latyn vnd den haben die meister zu teutsch gemacht nach dem lathenn vnd alz daz latein heltet weder mynner nach mer da von nach. da zu gesetzt denne als daz latyne stet." 2) Bl. 107—120 a: " Hie hebent sich an die cantica." Verschiedene Lobgesänge und Litanenen. 3) Bl. 120 a—134 b: " Hie hebet sich

an der kurs (?) von lieben Brawen." Rebst U.
1. Fr. Besper und der "Bigilige." 4) Bl. 134 b
bis 136 a: "Der Todten Besper, vnd die sieben
tagzeit unsers herren Ihesu Christi." 5) Bl.
135 b bis Ende: ein Kirchenkalender.

LXIV. Pp. Ih. 15. C. S. Bl. 89. 4.: Unzeige ber Evangelien und Spisteln durch das ganze Jahr; so wie der Messen an den Werktagen und der Psalmen zu den 7 Zeiten.

LXV. Pp. Ih. 15. gesp. C. Bl. 139. kl. Fol. Johannes von Montavilla Reisen. Unfang: "Ich Otto von Opemeringen ein Dumherre zu Metze in Luttringen han diß buch verwandelt vß welsche vnd latin in dutsche."

LXVI. Pp. v. J. 1445. Bl. 79. 4.: Ges språch zwischen dem Junger und dem Meister über bas Abendmahl von Hans Freyndt.

LXVII. Pp. 3h. 15. Bl. 102. 4. Mit Bilbern über seder Strophe: Dieterichs Kampfe mit dem Riesen Sigenot, in 13zeiligen Strophen.

# Unfang:

Went ibr herschafft hie betagen Auentür wil ich üch sagen Von starcken sturmen herten Was von Vern herre Diettrich laid So mangen hertten sturm er strait Bist in got ernerte Es mocht im anders nit ergan Er ryt allain vß berne Er rait durch mangen sinstern tan Das mugent Ir hören gerne Was lieb und laid im do beschach Von einem starcken rysen Kam er in ungemach (.)

#### Ende :

Hie haut ruß Sigenot ein end Got uns allen fummer wend Lud. Hennfilin (.) LXIX. Pp. Ih. 15. Bl. 114. 4. Predigten an verschiedenen Festen bes Jahres.

Unfang: "Das ist ein Predig von der Kundigunge vnsers herrn ihesu Christi in dem grus maria irer Botschaft " Ende: "hie haben diese predig ein ende, Gott alle unser Dunck zum besten wende. Orate pro me scriptore. Passione domini nostri Jhesu Christi."

LXIX. Pp. 36. 15. 21. 178. 4.: 1) 31. 1 bis 29. Erklarung des Baterunsers. Ende: " Bie endet fich bas pater nofter mit feiner gloß ond auß: legung zu teutsch gemacht, von her wilham von ftettan von hall," nun folgen die 7 Bitten. 2) 21. 30 - 96. Ein Sendbrief mit einer Borrede und Erflarung über bie Befferung bes Menfchen, die gottliche Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. 3) 97 - 127. Eine Ubhandlung von der Demuth und Liebe Christi ic. 4) Bl. 128 - 139. Gebete ben Sterbenden. "Die nachgeschrieben form und frog fot man thun ben fterbenden menfchen." 5) 140 - 151. Erklarung ber 10 Gebote; geht nur bis jum fechften, bas Uebrige fehlt. Bl. 152 fcheint diefelbe Materie fortzugehen, und endet mit Mufgablung ber 10 Bebote zc. und einigen Gebeten an die Mutter Gottes ic. Um Ende defett.

LXX. Pp. Bl. 44. 4.: Rurge Sumarien vber ben propheten Esaiam: barinnen was in einem jedweden Capittel der Prophet handle, waß auch für Lehren von vuß darauß geschöpft werden vnd wie im die ein ieder Christ nut machen soll, angezeiget wird, gestelt durch paulum Schrehsium. 1539.,

LXXI. Pp. Ih. 16 Bl. 17. 4.: Bartholomaus Sofmans von Marienberg Predigt am Tage S. Glizabeth, zu Ehren der Pfalzgravin Elisabeth, gebohrner herzogin zu Sachsen. Um Ende steht

des Verf. Name, von teffen eigner Sand ge-

LXXII. Pp. Bl. 15. 4.: Des Daniel Tossas nus Kirchendiener und der H. Schrifft professorn zwo Predigten von dem allerhöchsten, und themeresten geheimnussenn unser waren Christlichens Religion: Gehalten zu Heidelberg. Der Pfalze grävin Elisabeth gewidmet. 1587. eigenhändig.

LXXIII. Pp. C. S. Bl. 256. 4.: 1) Bl. 1 bis 34. Etliche Predigten bes M. Unbreas Pangravius. 2) Bl. 35 - 55. 2 Predigten von berfele ben Sand, aber von M. Joh. Schnabel unters ichrieben. 3) 55 - 63. Eine Predigt von ande. rer Sand, über Ev. 3ch. 17. 4) 64-103. 2 Predigten von ber erften Sand, Die lette uns teridyrieben von Tilemanus Heshusius. 1567. 5) Bl. 104 - 111. Martin Schalling Leichenpres bigt auf Joh. Mordech; von ihm unterfdrieben. 6) 112-181. Deffelben driftlicher Unterricht und Troftbuchlein fur die Christen unter dem Pabft. thum. 1559. 7) 182 - 197. Erflarung ber Worte Chrifti über das h. Ubendmahl. 8) Bl. 198 - 233. "Des Königes und Propheten Das vide Wallfahrt." (9) 234 - Ende: "Bericht, wie des h. Lutheri beubiche Bucher ju lefen. Besteld auff die Jenische Tomos. 1572.4

LXXIV. Pp. Bl. 158. 4. "Ein Gesprech eines Papistenn vnnd Lutheraners, von denn vornehmen Urtikeln Irer beidenn Lehre. 1563."

LXXV. Pp. Bl. 143. Fol.: "Collequium Wormbs Unno 1557." Latein und deutsch uns termischt.

LXXVI. Pp. Ih. 15. Bl. 32. Fol. mit ausgemahlten Bildern. Titel: "In disem Busch- lin Ift Beschriben ain krieg wie ainer dem sin wip gestorben ist beschiltet ben tot, so verantwurt sich der tott Usso setzet der yn ain cappitel und der tot das ander bis an daz ende. Der cappitel sint vier und dressig."

LXXVII. Pp. 3h. 16. g. S. Bl. 89. gr. Fol. mit ausgemahlten Wappen. Wherich Eruhel's von Augsburg Beschreibung bes herzoglichen Schießens zu Stuttgart, bem Pfalzgraven Richart gewidmet.

LXXVIII. Pp. Bl. 96. gr. Fol. Dasselbe mit diesem Titel: Das Fürstlich Schiessen mit dem Armbrost, so der — Hertzog Christoff zu Wirtems berg — gehalten hat zu Stuttgart 1560 zc." Dem Pfalzgrafen Friderich gewidmet.

LXXIX. Pp. C.S. Bl. 34. Fol. Vergeichnus was Churfürstliche Pfalt vor leben zu empfangen hat, und welche Leben die Pfalt zu errheilen hat.

LXXXI. Pp. Bl. 99. quer 4. "Grüntliche vnd Ordenliche Beschreibung, nit allain der Ehrslichen vralten, Geschlechtern, von den Alten hers ren Alhie zu Augspurg, Welche vor zwaihundert vnd mer Jaren Alda gelebt vnd gewonet haben 2c. 2) ihr Hochzeitregister. 4) Was sich Auch hie zwischen mit Aufrichtung der Zünften, Bürger Trinkfluben vnd sonst schriftmurdigs verloffen 2c. "vom Jahr 1574.

LXXXII. Pp. 3h. 16. Bl. 35. quer 4. Ueber die Trinkstuben der Zunfte und Geschlechter zu Augsburg famt ihrem Sochzeit Register oder Burgerstubenzettel von Seren Lucas Schellen: berger aufgezeichnet und beschrieben im 3. 1549 seit dem 3. 1484 und dann fortgesetzt bis 1558,

Sin und wieder ben den frühern Jahren Reime, welche die Ursachen angeben, warum darin wenige Deprathen vorgekommen, z. 8. benm J. 1496:

Defi gleichen waren ber Rumor vil Der Schweizer frieg emport fich fill Welcher fich inns Werck hernach jog, Zue heirathen was Niemandts gach.

LXXXIII. Pp. 3h. 15. Bl. 61. 4. Abreße und Formularbuch des Pfalzgraven Johann, Domprobstes zu Augsburg.

LXXXIV. Pp. Ih. 15. Bl. 240. Fol. Das Buch von den fieben Meistern, mit ausgemahlten Wildern.

Anf.: "Es ist von den altenn wysen der geschlecht der welt, diß buch des ersten In Indischer sprach gesticht und darnach In die buchstaten der Persern verwandelt, Davon hand es die Arabischen In Ir Sprach bracht, fürter Ist es zu bebraischer zungen gemacht, And zuletscht zu latin gesatt, And ieh In tursche zungen geschrichen: And dis buch Ist lieblicher wort und kostlicher red, dardurch die alten Ir wyshait hand wöllen vkgiessen, damit so ir wysheit durch die wort der vernunst erzeugten. Ind hand dis Buch gesett uff glychnust zu reden der Tier und der vogel." Ansgehängt ist ein Gebet von dem Leiden Chriss.

LXXXV. Pp. Ih. 15. Bl. 217. Fol. Daffelbe, mit ausgemahlten Bildern.

LXXXVI. Pp. Ih. 15. Bl. 120. Fol.: 94 (nicht 91) Fabeln des Aesop (des Bonerius Edelstein). Abel. I. S. 20. 151 folgd.

Unfang: Die hebt sich an ein puch Psopus genannt, das da ettlichen predigern ist wol erfannt, das
da sagt von bensvilden gut, Und gute lere darauff
durch zucht, Das die menschen das aus begreiffen Sich zu hüten vor den vosen Und valschen reten und
zu pessern ire leben ze. In gotes namen." Vor seder Kabil und hin und wieder vor den Abschnitten einzelner Fabeln sind leere Räume für Wilder gelassen. Anfang ber erften:

Eines males ein aff dom gerannit Do er vil guter nuff vandt ic.

der sehten: "Wyder die welt und wyder den gewalt und trewe." Ende:

Amen der gracias hie sich nsopus endt Got uns sein gnad wendt Geendt nach oftern Im (14)61 far.

LXXXVIII. Pp. Bl. 416. Fol. Johannes von Soest Geschichte ber Berzogen Margaretha von Eimburg, in Versen. Vom Jahr 1480.

Anfang: "On hebet an enn buch von margrethen enn beihognne von inmburg. wo in verloren wat und gevonden von grem bruder henrich zc." Ende: "Amen.

Dif buch daß hor durch groff begyrt Johannes fuft getranffery(rit Enn fungermeifter offerforn Bersog philippien hogeborn. Pfalpgraff und kurfurst mut gewalt In der but ali men tujent balt Unrhundert dar gu sybenyngk Genglich bereit burch alf geichick Ditt rym. Mit idirufft bui off den grat In aller maff wir eff bu ftat Off Wynacht abent vmb echt ve Des morghens frw mint arbeit fwe Verfult durch bulffe gog bu eern Reeft got, Som allerbiblien hern Bur obgenent In toghent vol Der fon ba bin gedencken fol

Et fic eft huius finis. fit gloria in bininis; Patri et det filio. et iviritui fancto."

Vorn, ist ein gemabltes Bild, den Vorfasser vorstellend, wie er knieend dem Pfalzgrafen sein Werk überreicht, nit folgenden Versen:

Laborem nunc dux accipe! De musice discipulo, Sed plus affectum Suscipe Johannis de suzato.

LXXXVIII. Pp. 3h. 15. Bl. 163. Fol. Geschichte Alexanders des Großen.

Anfang: " Ove bebt sich an der groß Alexander den der bochgelert Doctor (Johann) Hartlieb geteuscht hat Im Ersten das Regisser und darnach due capitel." Nach seiner Vorrede übersetzte der Verf. dies Vuch auf Ersuchen des Herzogs Albrecht von Bagern und dessen Gemahlin Anna von Braunschweig.

LXXXIX. Pp. Ih. 15. gefp. C. Bl. 236. Fol.: 1) Bl. 1. Das Buch von den Patriarchen. (Geschichte des U. T. bis zum Buche Judith, wie unten in No. 139. und 145.)

Anfang: "Die hebet sich an die Cappitel oder bas Registrum des buoches der bailigen varriarchen." Schließt mit einer "berren Lehre," oder einer Verzmahnung an die Herren zur Gerechtigkeit und Barm- herzigkeit gegen die armen Leute.

2) Bl. 65. Landrechte, d. i. verschiedene Be: merkungen über Leihen ber Kirchen, Rlostergut, Falschheit von Handfesten, Gerichtskämpfe u. s. w. 3) Bl. 71. Schwäbisches Landrecht ober der Schwabenspiegel, 95 Cap. 4) Bl. 185 b. Schwälliches Lehenrecht, 38 Cap.

### Ende:

Die buch hat geschriben hans Windeberg von hagenow Und ist nugit ungemacht bliben Das menglich das beschow Die Ich Im Recht habe geron Das man mir dann gebe den lon.

5). Bl. 254. Einige eigenhandige Familiens nachrichten Thiebolds von Geroldseck, anfangend mit seiner Vermahlung 1447.

XC. Pp. Ih. 15. gefp. C. Bl. 164. Fol. mit gemahlten Vilbern: Legende der Altrater.

Anfang: " Spe vahet an das Negister dis buoches bas da ist der altuätter seben und saget von Frer beiligfaitt wundern und zeichen die got mit Junen gewürcket bat und ist mit figuren gemaket." Ende: "Deo gracias. Per me leonhardus loffelman zc. Unno domini zc. (14) leguis."

XCI. XCII. Pp. 3h. 16. Vl. 318 und 195. Geschichte tes Lancelet vom See und von König Artus Tod (aus dem Französischen Buche des Meisters Gauthier übersett).

Anfang des ersten Theils: "In der marck von Gallia, und der kleinen britania waren zwen konig ben alten zeiten zc." Ende: Und Laucelot Meit mit dem Gezwergk, Big das sie gwamen In ein holhe. Anfang des zten Th. "In dem heiligen Pfingst Abent da die gesellen von der Tasselvonden komen waren zu Camalot ze." Ende: "Die hat ein ende das Letste Buch von bern Lancelot, und von konig Artus tode, und von Sector, und hern Gawin und von allen den es sagt And sagt nit mehr davon Darumb sei der gebenediet, der da lebet und berschet ummer Ewiglischen Amen." Bergl. unten No. 147.

XCIII. Pp. 3h. 15. gesp. C. Bl. 199. Fol.

1) Bl. 1—103. Das ist ein köstlicher passion von dem seiden vnsers lieben herren Ihesu Christi. Mit typischen Unwendungen des U. T. auf Christus.

2) Bl. 106— Ende. Fromme Betrachtungen über das Leiden Christi, anfangend: Tribulacioenes et dolorem inveni. psalmus Criij. Ich hab trübsal vnd schmerken gefunden.

XCIV. Pp. 3h. 15. Bl. 51. gr. Fol.: Des Bruders Undreas, Priesters zu S. Manng in Regensburg, genealogische Chronik der Herzoge zu Bapern, Ludwig dem Bartigen gewidmet.

Ende: "Als man zallt von Cristi gepurd. Meece. glvit. Jar do starb der Edel Furst bertzog ludwig von Ingelstat zu purgkhawsn an des heiltigen Creutzag als es erfunden ward und starb In der wänneknuss bertzog Hainrich, und ist begraben zu Naiduhaflach."

XCV. Pp. 3h. 16. v. H. Bl. 112. Fel.:
1) Bl. 1-74. Calendarium historicum in Un=
num Salutis 1568. Darinnen fürnemblich ber



Pfalkgraffen ben Rhein — auch anderer Churs vnd Fürsten graffen vnnd herrn Geburtsweg, Kindtauf, Haimführungen vnnd Ubsterben Mels dung geschicht zusamen Colligirt. Durch Bernshardt hertzogen Canzley Secretarium zu Zweisbrucken — dem Pfalzgraf Wolfgang gewidmet.

2) Bl. 76 — 88. Von dem Jüngsten, vnnd achten Cometen, deren, so von dem 1531. Jahr an, bis auf das jetzige Lauffende. 1558 Jar erschienen sein, Im Augstmonat geschen. Unno 1558. Mörnberg. 3) Bl. 90—112. Einnahmbuch des Rhein, Guiden, und Landzolls der Pfaltz vom Jahr 1539.

XCVI. Pg. Ih. 15. Bl. 27. Fol.: Unbreak Presbyter Chronik ber Herzoge in Bapern. Dem Pfalzgrafen und Grafen zu Mortain Ludwig zugeschrieben.

Anfang: "Im nam des herren hebt sich an Cronik von Fürsten zu Bayern. Dem grofmächtigen und hochgeborn herrn Ludweig Pfalpgraff ben Rein zc." Dasselbe wie No. XCIV.

XCVII. Pp. Ih. 16. Bl. 392. Fol. mit einem Bilbe, vorstellend die Stadt Mantua und den Kampf Georgs von Frondsberg ben dieser Stadt: Nomische Historia Nach der Upostel Zeit dis auff jungste Eroberung der Stadt Rom 1527 (in 11 Buchern, anhebend mit Nimrod und endis gend mit dem Tode des Pabstes Clemens VII.).

XCVIII. Pp. 3h. 15. gesp. C. Bl. 207. Fol.: 1) Der Renner (von Sugo von Trimberg).

4 Blätter Inhaltsanzeige. Bl. 5. Nede über die blühende Jugend und das schwere Alter, latein und teutsch. Bl. 6 und 7 ein zweptes Register. Bl. 8 Aufang:

Dis Buech ift der Renner genantt, Wann es soll rennen durich die lant, Ein vor red dis buches

Der Tegt an vielen Orten von andrer Sand verbeffert. Ende:

Hie hat der renner ein ende, Got wol vns geben ein feligk ende.

- 2) Bl. 198 b folgen von andrer Hand: "Von dem Alter, von läppischen syn," dann Lobsprüche auf den Wein, Apophthegmen von Sokrates, Seneca, Aristoteles, Varro; kurze (zum Theil derb spaßhafte) Erzählungen von Orpheus, Hormerus, Porcia und Herkules u. s. w.
- 3. B. Somerus forcht sich swanger vinb bas sein hausfram eins mals auf In was gelegen.

XCVIIII. Pp. Bl. 111. Fol. vom J. 1557. 3wo Action durch Babstlicher Heylickeit Secretarien gestellt. 1) Ob es dem Pabst Paul IV. zuträglich sen, die Kirchenversammlung zu Trident zu erneuern, 2) ob der Pabst die Protestanten zur Annahme dieses Concils zwingen könne. 3) Was in Religionssachen auf dem Neichstag zu Augsburg 1555 verhandelt worden sen. "Erstlich in lateinischer Sprach durch den Truck ausgangen, vnd nzt allen guetherzigen Christen zu guettem verdeutscht."

C. Pp. Ih. 16. Bl. 234. Fol.: Geschichte des Augsburgischen Reichstags von 1548, der Verhandlungen wegen des Interims, so wie auch verschiedener Augsburgischer Angelegenheiten, Gesschlechter, Zünfte, Kaufleutstuben, Händel mit dem Augsb. Bürgermeister Jakob Herbrot, Unstellung interimistischer Prediger und deren nachsheriger Absetzung sowohl in Augsburg als Ulin, ferner der Achtserklarung von Constant, endlich

Actenstücke, die Belagerung von Magbeburg, das Concil zu Trident, und andere Kriegs. und Kirchenhandel betreffend bis zum J. 1563.

Bl. 124 b und 125 findet sich folgendes mabrend der Belagerung von Magdeburg durch den Churfürsten Moriz von Sachsen, im Je 1550 gesungene Bolfslied:

Gin Lied von Magbenfarg.

Magdenburg ist ain schöne Statt, ein hochgewerthes Hunk, Khomen vil scemder Geste, die wollen und treibem and, Die Gest und die und khomen seind Münch. und Pfassenknecht, hilf reicher Christ von Humel daß wir so mach Recht.

Jue Magdenburg auff der Brückhen da liegen dren hinde lein, Sie beulen alle Morgen, kein Spanier lassen sie selfe. Zu Magdenburg auff dem Markte da liegt ain Faß mit Wein, Will ihn der Kaiser trinken, ein Laudsknecht muß er feyn.

Zue Magdenburg auff der Mauer da tigt ein eisener Makn, Will ibn der Kaiser gewinnen, sein Spanier müssen baran. Zue Magdenburg auff der Mauren da seind zwen guldine schwert, Und gwint so Heryog Moris, ains Chursürsten ist er werdt.

Jue Magdenburg inn ber werden fickt da seind der Bürrn vil, En thrauren alle Morgen, daß der Kamier nie konnen will. Zue Magdenburg inn der werden Statt da ist ein Kavitenspil, Die von Nürnberg habens gemischt, die Seestebt wilen barmit.

Jue Magdenburg auff der Bruckhen da feind dren icone Junafrawelin, So machen alle Morgen dren schöne Khrenjelin, Das erft gehört dem Churfürsten, das Andre seinem Gemahl, Das dritt gehört Graff-Albrechten, der hatt das böß gethan.

Wer ist der und dist Lidleln sang, von neuem gesungen bat, Das haben gethan dren Landsknecht guet, zue Magden. burg in der Stat.

CI. Pp. Ih. 15. Bl. 147. Fol. 1) Teuts sche Uebersetzung ber Gesta Romanorum.

"He bebt sich an ain buoch das da genannt ist ze latein Gesta romanorum ze tütsch das buoch von den geschichten oder geschehen dingen der römer te." Sinde: "Vale. Geben zu wien quinto nonas July Anno dni 1444."

2) Alter Druck mit 7 Solzichnitten S. 1. e. a.

(28 Bl.) Mebersepung bes goldnen Esels von &. Apulejus. Auf dem Titel steht:

Wälche fram kein eset hatt Unnd ir begird dar ezu stat Das so we einen will haben Der für so sorg solle tragen Wie von alter ist kommen her Die findet hier inn soliche ler Wie man hank viel halten sol Ze beiden seiren sporen wol.

Ende: Hie endet der guldik esel durch lucium apuleium in friechischer zungen beschriben darnach durch pogium florentinum in latin transferirt und zu letst von niclas von wyle geteutschet."

3) Alter Druckmit 12 Holzschn. (10 Bl.) Unf.; Systoria sigismundi, der tochter deß fürsten tangeredi von salernia, und deß junglings gwisgardize."

CII. Pp. Ih. 16. Bl. 391. Fol. von der; selben Sand wie No. 97.: Geschichten Uller bis schoff zu Rom, sampt der Teutschen Kaiser, Künig, fürsten, vnd völker, des Christlichen Namens, vom Unfang her, biß vff das (15) LVI. Jar vollfuert." Ehemals im Besitz des Pfalzgrafen Iohann Casimir. Der Einband ist mit dem ausgemalten pfälzischen Wappen und den Namens. buchstaben H. H. C. P. B. K. H. I. B. 1573. versehen.

CIII. Pp. 3h. 16. Bl. 28. 4.: "Ein khurte vnnd fast Lustige Beschreibung, Des Stammens, vnnd allten Herkhommens, Der Durchleuchtuchtigen vnnd Hochgebornnen Fürsten, zue Brannstenburg. Auf ben fürnembsten And Sewertesten Geschichtschreibern. Durch Doktorn Georgen Sepfrid von Sultzeldt, baider Fürsten zu Branndensburg Leibartt zusammen gebracht Innd beschristen Im Jar 1540." Mit den ausgemahlten Wappen von Pfalz und Brandenburg.

CIV. Pp. 3h. 17. 3l. 98. 4.: "Diarium

Wirtembergicum Ober Wirtembergischer hiftorischer Calender (mit vielen historischen Reims sprüchen) durch Christophorum Bidenbachium Frst. Wirt. Registraterem zusamen Colligiert 1616."

CV. Pp. 3h. 15. Bl. 96. 4.: 1) Der lies ben fromen Gunt Einsabeten der lantgrefin leben.

Ende: Das got grosse vnd löbeliche zeichen durch iren willen det beide bi irme lebende vnd ouch nach irme tode vnd ouch zu eren dem almechtigen gotte dem da ist lop vnd ere nu vnd iemer mere on ende Umen:

2) Bl. 36 — Ende: Unweisung zum Gebet; zum Gebrauch bes Sacraments, zum seligen Sterben, nebst einigen Predigten.

buch von Diocletianus, des Kaisers Pontianus (hier Concianus genannt) Sohne, und wie die; ser von seiner Stiesmutter bey dem Kaiser ans geklagt und durch die Erzählungen (Exempel) seiner Lehrer, der sieben Meister, über die Unstreue und Arglist der Weiber, von dem Lode befreyet, dagegen die Kaiserin, ungeachter ihrer-Gegenerzählung von der Arglist der Männer, mit ihrem Liebhaber zum Galgen geführt wird. Der Anfang der Geschichte, so wie das erste und zwepte Exempel der Kaiserin und das Exempel des ersten Meisters und der Anfang von dem Exempel des ersten Meisters und der Anfang von dem Exempel des ersten Meisters sehlen.

Ende: Darnach vber vnleng starp der kenser vn Droclecianus sin son herschet an siner stat vnd er hilte sin menster als lange er lebet by ym und also regieret er daz. kensertum Also daz ydermann wonder nam von siner wyßbeit und ydermann richtum von ym vberkam und in ydermann slep hett so vil das etliche sich dicke in den tott wolten fur in seken, und also endet er sin leben in fryde. Got helst uns zu dem ewigen fryden. Amen. Deo gracias. Amen. CVII. Pp. Ih. 15. v. H. Bl. 152. 4.:
1) Bl. 1 — 107. Deutsche Uebersetzung von des h. Augustinus Buch der Liebkosungen (Soliloquia), durch den Bischof Johann von Luthozmuschel, dem Kaiser Karl IV. zugeschrieben.

Ende: Jacobus Hornberg von gengenbach ars gentinensis Dpocesis orate pro eo.

2) Bl. 108 — Ende. Diß henßet der Spyegel. der selen Menster henrichs von hessen, den man nennet Langenstein. und hat es bruder vlerich carthuser zu Dutsche gemachet von wort zu wert als er kunde.

von den 11000 Jungfrauen.

CIX. Pp. 3h. 16. Bl. 164. 4.: 1) Bl. 1 und 2. Allerley Notizen. 2) Bl. 3—76. Der Wolf Dieterich. "Daf ist die hystory von Wolffs dietrich geschrieben Durch simpertus kröll weber vnnd burger zu augspurg.

es was in constantinovel ain Junger kunig rench, gewaltig und auch frum, der hiest haug (hug) Dietrench, auss von kündes Jugende kont der höld woll leben Durch gott, vid auch ere wandenlichen geben. er was klein an dem lenbe und wolgeschaffen oberall, getvotten als ain korn ober die-hüsse zu tall, sein har was im rand dar zu lang und wollgesar, es gieng im ober dy achset und hüsse gar.

## Endstrophe:

von so. 30. Ind mer wenten in dem landt, maniger folker haiden kam gerntten ze handt, do taufft man. 14. tag vnd nacht won 50. 30. Ind me haiden, alf vnf das buch nun sacht. Unien, atsquent non habemus pauperem.

Ende: Explicit Wolff Dietriches lebenn wie ef im ergangen ist von dem anfang biss an das endt, geschriben durch mich simpertus froll weber und burger zu augspurg anno domini-1516.

3) Bl. 77. 78. "Daf ist bie funst und ber brieff barin ba fatt geschriben wie ain schnend Enecht, fol lernen, wan er für fan will, ond manfter werben mil, - baf find er allef bie In Diefem brieff ond 3ch hannf bad, ond fix miellich, band ichnepber que Mugipurg In ber ftatt ond 3ch simpertuf froll weber ond burger zw Augspurg; hab ben brieff abzanchnet Inst hanns kauffmans hawst obdem creng." 4) Bl. 79-95. Pabst Urbans IV. Gebete auf die Bochentage. Dann 5 Lieder von Meisterfängern, a. auf ben Bischof Ulrich ju Augsburg, b. von G. Merius, Theodox find, Gabina ic. "In bef Regenbogen langem Don. In Jorg Schilterf magen wenff, in beffen hoff wenff, und in ber brieff weiff. 5) Bl. 95 b bis 106. "Daf ift ain hibscher spruch von fant Borgen dem hanlichen rotter - gefdriben burch mich fimprecht froll - 1516." in Reimen. Bl. 106 b - 112. Dier Lieber verschiebenen In: halts. 7) Bl. 113 - Ende. Simpr. Krolls Briefe, Lieder, geiftliche und weltliche; Saus: dronif te., alles burd einander.

CX. Pp. Ih. 15. Bl. 54. quer 4.: Unfang: Die bibel kurt bin ich genannt Und kum mit groffer muog (Mühe) zu landt Durch all capittel zoig ich an Was man dar Inne soll verskan ic."

Eine Reimbibel, nach lateinischen Spruch. Distiden verteutscht, enthält ben Pentateuch, die Bucher Josua, Ruth, der Richter, Könige, die Evangelien, und ben Brief an die Romer. M.t Geschlechtsregistern.

CXI. Pp. 3h. 15. Bl. 62. 4. mit Bilbern.
1) Bl. 1—41. Echen bes h. Mauritius.

Anfang: Do man zalt von gottes geburt, zwen kundert und leggvitig Jar. Do fieng an ze Nom keiser ze sin Dpoclecianus. And rychinet ze.

2) Bl. 42 — Ende: "Dis ist von der Legende vnser fromen Cappelle zo Einsidlen. Wie sie gewicht (geweiht) war. And auch von Sant Meinrat."

Anfang: "Es was ze Sulgen vff der tuonowe gefessen ein graue. Der hies Graff Berchtolt von Sulgen. Bnd was gar edel. vind wol erborn ze. " Ehemals im Beste einer Grafin von Würtemberg.

CXII. Pg. 3h. 12. Bl. 123. 4. mit Hands zeichnungen. Priester Chunrads Gedicht von Karl bem Großen und seinen helben.

### Anfang:

Edephare allir binge. weiser allir duonunge. pool du oberisser evvart. lere mich felbe binin voort. Due fenbe mir gemunde. Die beilege urfunde. Das ich die luge uirmibe. Die ppaibeit fecibe uon eineme turlichem man. wie er das gotef riche gevbaft. Das ift farl ber delfer. nor gote ift er. want er mit gote uoberwant. mit manige heideniffe fant. ba et die eriffin hat mit geret. at (f)e unf daz buoch letet.

#### Sinhe .

Doin das hat gemite.
fo gedensket it nin alle?.
ich saize det vfasse dunrat.
also is an dem busche' geserkbin stat.
in franczischer zungen.
so han ich iz in die latine' bedvungen.
danne' in di tutiste' gekeret.
ich nehan der nicht an gemeret.

ich nehan dir nicht über haben. sower is temir hore' gesagen.

Der icol in der vvaren gotesminne'.
ain vater noster-singe'.
zehelue minem herren.
ze troste minem alten gelogbigin selen.

Daz unsien got an rechtem gelogbin mache' ueste'.

Daz uns an guten vveresen nine' gebreste'.
unt mache' uns sin-riche' gevris.
tu autem domine miserere nobis.

CXIII. CXIV. Pg. Ih. 14. 281. 215. 200. 4.: Hermanns von Fritschelar Legenden ber Beiligen auf die Tage des Jahres; in schöner Sprache.

Bl. 2 h fieht: Difer prologe wart gemacht do irgangen waren nab criftes geburte tufint iar dri bundert iar und in deme Drien und vierzigesteme iare. in der letzten wochin des merzin. Dis buch ift zusamene gelesen vite vile anderen bucheren, und vije vile predigaten. und vije vil lereren. Bittet got vor mich in Christo Bl. 92 a giebt der Verf. ben Gelegenheit der Legende vom beil. Antonins also seine Quellen an: "Dis predigete bruder Gerhart von fler-ren gazzen zu folne in dem flossere zu fente anthonius. mag dirre lere vor geschriben ift in byseme buche. das fint entweder meiffer pfaffen oder fint lefemeifter unde ir fein ift. ber babe gange prediate in diesem buche. Die ber gesprochen bat. unde fint darvmine ber in gesatit. Das ymant wene. das is von exgeme sinne getichtet fi." Seiner Bilgerfahrt nach Rom erwähnt der Berf. an verschiedenen Orten, 3. B ben den Legenden von St. Sebastian, St. Beter und Paul und St. Margarethe. Ende des 2ten Bds : " Weme dit buch wirt der fal buten vor einen armen menschen der beiget herman von Fritschelar der hat is gezuget und vor den schriber der iz geschriben hat. And alle di die in diseme buche lesent oder horent lesen den gebe got das eivige leben Amen. Dis buch ift geschriben do man falte von vnses berren geburte druceben-hundert iar. bnd in bem nun vnd vierzigepem tare."

CXV. Pg. Ih. 14. in großer goth. Schrift. 21. 47. Fel.: " Spe hebt sich an bas Spbent puech Compendy theologice bas ba sagt uon bem ende ber welt." In 25 Capiteln.

CXVII. Pp. 3h. 15. Bl. 109. 8.: Martin Regels von Augsburg eigenhandige Beschreibung seiner Reise nach dem heil. Lande und den angrens zenden Städten, mit dem Namenverzeichnist ter Pilger zu Jerusalem im Jahr 1446; dem Pfalzgrafen Jehann gewidmet.

Anfang: Vermorkt und bienach geschriben die loblich Ritterfart vber mer gen Ferusalem ze."

CXVIII. Pp. 3h. 14. Bl. 176. 4. Unf.: "Sancte spiritus affit nobis gracia." Dann von Ottheinrichs hand: "Historia der drepen heiligen konig" — in 46 Capiteln.

Ende :-

. Weme bufe ftrift nicht behage . Dn nufe ennen knochin genagin.

CXIX. Pp. 3h. 15. Bl. 178. 4.: 1) Bl. 1—64. Des Ueneas Splvius Geschichte zweger Liebenden, des Franken Euriolus und der Lukretia, ben Kaiser Sigmunds Unwesenheit in Senis (Siena) dem ritter Kaspar Slick zu Nüwenburg gewidmet.

Ende: Geben zu Wien. 3 Non. Jul. 1444.

2) Bl. 65—75. "Hystoria von einem vatter vnd siner dochter vnd hat der vatter geheissen tancredus vnd die dochter sigismunda." 3) Bl., 76—83. Ein getruwer Ratte widder das ansechten der bulschafft proprie das hurübel." Von Ueneas Sylvius an Niklausen Warttemberg. 4) Bl. 84. "Hystoria vonn einem Richen kauffmann." 5) Bl. 100. "Historia von einem fursten der eins Urmen manns dochter zu der ee name und

fie In manicherlen wife bewert als bas bernach

Anfang: In dem land ptalia gegen dem nieddergang ber sonnen lyt ein vberhoher berg gebeissen vefalus zc.

6) Bl. 115. "Historia de fancto Greorio papa."
7) Bl. 135. "Ein history von eim edelman und finem fnechte hinrich."

Unfang:

Wollent Ir stille getagenn So horent ich will uch sagen Was hievor ist geschitt Ubenture die man nu findet nit.

CXX. Pp. Bl. 269. 8.: Stammbuch bes Churpringen Friderich von der Pfalz, nachherts gen Churfürsten Friedrich IV. mit vielen ausges mahlten Mappen, besonders Niederlandischer Herren, z. B. Bl. 22 des Grafen Robert von der Mark, Bl. 34 Morigen von Oranien, Bl. 42 Grafen Lamorale von Egmont w. Mit vielen eigenshändig geschriebenen Sinnsprüchen dieser Männer.

CXXI. Pp. Ih. 16. Bl. 27. Fol.: "Wat: hafftige beschreibung und bericht des Türgöischen Regiments, wie solches Anno 1594 sich verhalten 1c. und warum der Kaiser Amurat Ungatu befriegt habe, aus dem weischen In das Teutschtransferirt.

CXXII. Pp. 3h. 15. Bl. 46. Fol.: Unterweisung der Buchsenmeister, ober das "Fürwerckbuch," von dem Gebrauch der Buchsen (Kanonen)
zu Vertheidigung und Ungriff und der Verfertigung
der Klöße, der Verbiffung und Verschoppung
der Steine, Bereitung des Zünders und Pulvers,
der Feuerkugeln und Feuerpseile und sonstiger
Kriegsbedürfnisse.

Anfang: Welich fürst Graue herre Ritter knechte oder Stette besorgent vor iren vynden belygert und genot werden ic.

CXXIII. Pp. 3h. 16. Bl. 103. Fol.: 1) Bl. 1 — 65. Unterricht in der Feldzeugkunst "Utstoleren." Michel Otten von Achterdingen zusschrieben, vom Jahr 1530. 2) Bl. 66 — Ende. Unterricht für Besatzungen und deren Mannstzucht. Vom nämlichen Jahre; bemselben geswibmet.

CXXIV. Pp. 3h. 16. Bl. 167. Fol.: M. Philippi's Kriegswissenschaft vom Jahr 1587 in 8 Theilen mit kriegsgeschichtlichem Ueberblick der Niederlandischen Unruhen von 1566 — 1586. Dem Pfalzgrafen Friedrich IV. gewihmet.

CXXV. Pp. Ih. 16. Bl. 104. Fol.: 1) Bl. 1. Meister Lionhar's Uebersetung der isokrastischen Rede an den Nikokles, nach dem Lateinisschen Bede an den Nikokles, nach dem Lateinisschen des Erasmus von Rotterdam; den Pfalzgrassen, Brüdern Philipp und Ottheinrich, geweihet.
2) Bl. 12. "Die hebt sich ann die underwensung ains Christenlichen Fürstenn durch Erasmum Rosterodamum in kurt spruch Ober ted zusamen gestamelt das es desterbas gelesenn mag werden." Von demselben. Der innern Seite des obern Deckels vom Einbande ist das Pfälzische ausgesmahlte Wappen mit der Jahrzahl 1517 eins geklebt.

CXXVI. Pp. Vom J. 1496. 21.43. gr. Fol. Voransteht verschlungen: "Philibs. monch. der. pfalg. buchsenmeister. Dps. buch. der. strept. vnb. buchsen. Ward. gemacht. In. der. Baknacht. als. man. zalt. von. criftus. geburt. 1496. Jar. dar uff. sollen, die. büchkenmeister. haben. groß. acht.

fer war." Lauter gemahlte Bilder von Krieges maschinen, Stellungen zc. ohne Text.

CXXVII. Pp. 36. 15. Bl. 330. Fel.: 1) Bl. 1. Bfjanchnus bes mege mein gnediger ber hertog Friderich (ber nachher. Churfurft Fries. brich II.) sambt fenner f. g. hofgefinde 1526 Jar in hispania que Kenferlicher ma. etc. 30: gen vnb wie es ihm ergangen ift etc. 1528. Got gibt got nimbt. 2B. Sinderstetter. Reife geht von Neumarkt über Paris nach Gras naba in Spanien und jurud. (2118 Berfoffer nennt fich Bl. 10 b Decter Lange.) 2) Bl. 57. paginirt mit romiften Bahlen, alter Drud mit 4 Solgidnitten, gedruckt ju Strafiburg von 3. Grüninger, auf Roften Joh. Saffelbergs von Reichenau. Titel handschriftlich : " Sisterie von eins renchen burgers Gon, Bf ber Schonen Infel Zippern geborn, der schon und gerad feines leibs waß, ond aber beurifd und gang unthun. nend, bis bas er burch Inbilbung enner Schonen fruen Die er ben ennem prunnen Schlaffend fanb. Von beren er gant fein gemit von beurischem In gar Abelich gerichtet worden. Cum Privilegio." 21. 2. "Von Cimon vß Cippern." - 2) 31. 63. Allter Druck mit Titelholgichn. und 25 anbern Belgichnitten: "Die Turchisch Chronica von irem vrfprung anefang und regiment, bif vff bife geit, fampt irem friegen vnd ftrepten mit den chriften begangen, Erharmflich zuo lefen." Strafburg, burch 30h. Anobloch. 1516. 4) Bl. 111. Alter Drudt: "Motel einer gemeinen Unlag wider ben Thurden." S. l. e. a. . 5) Bl. 114. Ulter Drud; "Warhafftige Mewe Zentung, ber rbermeifigen und grefimedtigen Belagerung end Beftrenttung, ber boch Christenlichen Star Rhobiß, Go ber

heer der Türcken, nechst vergangen (15) zwens vnndtzweinsigsten jars fürgenomen vnd gethan hat." S. l. e. a. 6) Bl. 118. Alter Druck mit Holzschn. Geschriebener Titel: "Eronica von gar alten dingen vnd geschichten. sagende lieplich zu horn."

Unfang: "In Gottes Namen Amen In diser Cronick würdet durch verdrießlich vermeiden langer geschrifft zuo lesen. vnd lieplich die fürze zuo bören. begriffen gar vil mangerlan schöner alter geschichten? so vor mer dann tausent iaren geschehen zuo den zeizten Do die schwähischen land vnd andere land haiden gewesen sind. vnd durch wen sie zuo thristenlicheniglauben genotdrengt vnd gebracht seind worden. Berichtet: a) und b) vom kaiser Kurio zu Nom und seinen Brüdern, im Jahr 104 n. Chr. c) Bon Erbauung und Besehrung Ulms. d) Bon der Insel Reichenau im Bodensee: e) Bom Degau und den schwäblichen Städten. so Wom vertrieben, und die nach Deutschland kamen. g—i) Bom Ursprung der schwäsbischen Derzoge und ihrer Geschichten. k) Bon Kreuze ersindung durch die b. Helena. 1) Bon Gründung der Klöster Weingarten, Heiligfreuzstal und Sessingen. m) und in Geschwäten von Rittern und Frauen.

O) Bom Ansang der Welt bis auf die Sündslutd. Bon Bäbsten und Kaisern bis auf Karl d. G., ansfangend VI. 171 mit einem besondern Titel.

7) Pl. 184. Alter Druck mit vielen Holschn. S. l. e. a. Die sieben weisen Meister (f. No. 106). 8) Bl. 292. Alter Druck: "Dis buechlin weiset die außlegung des schachzabel-spils, vnd menschlicher sitten, Auch von den ampten der edeln."

Ende: Die endet sich die Außlegung des schachzabelspils, And menschlicher sitten, Auch von den ampten der edlen dar in furk begriffen seind vil hübscher exempel dar durch ein jeglich mensch wol lernen mag zucht und tnogent auch wie sich ein ieglicher amptman halten sol in seinem ampt und wesen ze-Getrueckt und volendet von heinrico Knoblochzern in

= 11 Congli

der hochgelobten flat Straßburg vff Sant Egidius tag In dem Erzeiti Jar. 20.

CXXVIII. Pp. 3h. 15. C. S. Bh 203. John mit gemaken Kriegsmaschinen: Unweisung zur Grichtung eines Zeughaufts, pur Feuerworker und Buchsenmacher: Kunst und Schlagung eines Wagenburg.

CXXIX. Pp. Ih. 16. Bt. 84. Fol. "Aurher bericht der fernombsten Mittel weg, und Ordenungen vom Kriege zu Lannd vnnd. zu Wassey von Philipp hergeg zu Cleue ic. — dem Kaiser Karl V. Im anfang seiner Regierung gegeben — Nwlich aus frangosicher Sprach Inn di Teutschen verfast." Mit dem Wahlspruch: "Zur zeit des friedes Soll man sich für dem krieg fürsehen. Und demini 4562."

CXXX. Pp. Ih. 16. Bl. 62. Fol. mit ger mahlten Bilbern von Ariegszeug: Zumerken ben gezemg mit seiner zugehorunge Ich mich Alreich Befiniger zu laundshut vuderstannben, ber in ordnung gebracht."

CXXXI. Pp. 36. 15. C. G. Bl. 322. Fol. (Des Martin Pedell von Umberg dem Pfalzgrasfen Joh. Casimir zugeschriebene) "Forma unnd Ordnung eines Kriegsbuchs Was einem Jeden Kriegs unnd veldherrenn derer Leuttenampten. Beldmarschalch, Wach: unnd Quattiermaister. Uuch Rittmaistern. Landtstnecht, Obersten unnd Haubtleuten. sampt andern Herron. Zu notwensdigen beuelchsleuten. Ires Umbts dem toblichen Kriegsbrauch nach In allerlen abredungen, bestallungen. Urticuln. And Innstructiones. einem sedenn Potentaten von notten zu wissen."

CXXXII. Pp. 3h. 16. Wl. 3ag. Fot: 1) Bl. 1—151. Des Hertzogs Philipp von Cleun kurger bericht der fürnembsten mith weg unnt Ordnung von Ariog zu Landt zu Wasser 20. (vorgl. No. 129.) 2) Bl. 142—275. von 1565. "Der Ray: May: Gerichtsordnung. wie die gestrauchet soll werden vander dem Teutschen Kriegss volch. sampt dem Artickhelsbrieff auch andern guetten Stückhen 2c." 3) Bl. 276. von 1566. "Hernach volgt ein kurge vergaichnus, vber die Arcularen 2c."

CXXXIII. Pp. Ih. 16. Bl. 921 Fell! "Ein kurger begriff von den Kriegsamptern und bestellung des gangen Kriegswesenst 26." (von einem Ungenannten).

CXXXIV. Pp. v. J. 1518. Bf. 314. Fol.: Eines Ungenannten (nach bem rom. Karalog bes Philipp Pebelius) "Forma vnnd Orduung eines Kriegsbuechs, was einem sedem Kriegs vnnd veldts herrn berer leutten Umpten zc. zu wiffen von notten."

CXXXV. Pp. v. J. 1576. Bl. 119. Foli; "Ein buch, durch ein gelerten Kriegsverkendigen mitt großem vleiß, auß vilen Probirten Kunsten, vnd erfahrungen zusammen gezogen, Wie ein zeughauß, sampt aller Munition vnd zugehör, anheimbsch soll gehalten werden ic." Samt einer Feuerwerkerkunst und Unweisung zur Schlagung einer Wagenburg.

CXXXVI. Pp. 36. 16. Bl. 82. 8.: Σευτ. [φε Bebetbuch mit griechijchen Buchftaben. Ende: Γεσχρηβενν ουνδ σεληγεληχ ουολενδετ ηνν δερ λεβληχενν στατ αυγσπουργ δυρχ λυδουυηγ βαυμαν αυοτμαχερ ανν δερ σηβενν σχλάφερ ταγ ημιαρ δεσ άεψενν τανσεντ ουινφάυνδερτ ουνδ ηνν δεμ νονζεχετε ιαρ λωβ σει γοτ.

CXXXVII. Pp. Ih. 15. Bl. 242. Fol. mit Bilbern. Teutsche Uebersetzung vor Romuchen Chronik des Martin von Polen. 3 Bucher. 1) " Sie vohet sich an des buches capittel — wie Rome gebuwen ist und wer es zum ersten aneving." 2) Von den heiligen Oertern. 3) Von den Pabiten.

CXXXVIII. Pp. 3h. 15. Bl. 126. Fol.: Otto's von Diemeringen Uebersetzung der Reisen des Montevilla.

Anfang: "Ich Otte von Diemeringen ein Dumberre zu Meße in luttringen bon diß buch verwandelt uß welsche und latine in dutsche .c.

CXXXIX. Pg. Ih. 15. gesp. C. Bl. 228. Fol. sehr ichon geschr.: Das Buch der Könige, nebst dem Schwäbischen Land = und Lehenrecht, in 3 Ubschnitten. Voran ein Register.

Anfang: In nomine domini nostri phesu christi Umen. Die bebent sich an die recht buch der funige von der alten Geeee. Bl. 60. Die hebet sich das lantrecht buch an. In nomine domini amen. Herre gott hymmelischer vatter durch dine güte geschusse du den menschen mit dryualtiger wirdickeit ic. Bl. 180 (186). Die hebet sich das lehenrecht buch an. Der lehenrecht kunnen wille. der volge diz buches lere. Aller erst suln wir merken, das die kunige habentgeschet siben herschilde. Ende: Die hat daz lehenrecht buch ein ende — des verlihe vis der vater und der sun und der heilige geist. Amen.

CXL. Pp. Bl. 134. Fol. vom J. 1456: Chronik des Jakob von Königshofen in 6 Capp. wovon hier nur 3: " Sie vacht an die vor red Indissem buch daz da haist dy Cronigk und ist aus dem latein In teutsch gezogen. Man vindet ges schriben in lateine von Croniken daz sind pucher von der zeit dy do sagent von kaissern Bebsten kus nigen und von andern herren wie Ir leben sey gewesen 26."

In den benden ersten Capiteln ist die Geschichte der alten Welt und der Kaiser bis zur Wahl des Kaissers Sigismund in dem dritten buche die Geschichte der Pabste bis zur Zeit Eugenius IV. enthalten.

CXLI. Pp. Ih. 14. 132 Bl. Fol.: Der Titurel, unvollständig.

Im Anfange fehlt Ein Blatt. Das erste Blatt dieser fehr merkwürdigen Handschrift (welches verkehrt eingelegt ist, also daß die Kehrseite zur Vorderseite geworden ist), hebt auf der zwenten Seite, welche also eigentlich die erste Seite senn sollte, mit der 23 Strophe (nach der Abtheilung von No. 383.) an:

Geschmehet und gezierd | ist voel bi der gsite Ob sich al us varriert | ain lipk mit sunden klain oder pherkute

In got darumb in vorhten doch erkennet In helfe fin erbärmd jo wirt div imahe mit zierd gar \_\_aertrennet.

Auf diese Weise find alle Strophen vierzeilig geschrieben; jedoch läßt sich tie Auflosung der benden ersten Beilen in vier Zeilen ohne Mühe erkennen. Die angeführte Strophe lautet in No. 383. also:

Gemebet und gezieret. ist voel bei der aute Ob sich alsuf parrieret. Ein teip der ist mit sünden pberflüte. End doch dor vmbe in vorhten got erkennet. End boss sinner barmunge So wirt die smeh mit zierde gar entrenner.

Die erste Strophe der ersten Aventüre (Wie tnturell der recht berre des grales geboren war) giebt unsere Handschrift also:

Der vff prouenhale | flegetanis parlure

Heidens von dem grate | tut er vns funt so vil der auenture

Das wil ich turich machen wil es mir got nu gunnen 3ft hie vor it vergezzen möcht ich wol ich fott es underbinden.

In No. 383.:

Der von provenzale, vnd flegetanis parlike Seibenisch von dem Grate und franzeis tunt sie kunt vil aunentvre. Dat wil ich dütich gan mir sin got hie künden. Waz parcifal da bieget: daz wirt zo liechte braht an vakel nünden.

Gben so lautet mit unerheblichen Abmeichungen biese Strophe in dem alten Druck des Liturel.

Mebrigens sind die Abschnitte des Gedichts in diefor Handschrift nicht unterschieden; die Strophen sind
nur auf den ersten dren Blättern abwechselnd, eine
um die andere durch große rothe Anfangsbuchstaben
ausgezeichnet; dann kehrt in der Mitte hin und wieder
eine Auszeichnung des Anfangs der Strophen wieder;
nur auf Bl. 24—26, welche einen Theil der Beschreibung des Tempels vom Grale enthalten, sind
alte Strophen durch große, abwechselnd rothe und
blaue, Anfangsbuchstaben ausgezeichnet. Man sieht
aber aus den kleinen Anfangsbuchstaben der übrigen
Strophen, daß nach der ursprünglichen Absicht diese
Berzierung durch die ganze Handschrift durchgeführt
werden sollte. Das letzte Blatt, vor welchem ein
Blatt sehlt, ist sehr beschädigt, auf der Kehrseite nur
mit sechs Zeilen beschädigt, auf der Kehrseite nur
mit sechs Zeilen beschädigt, und ichließt sich mit
dieser Strophe:

Unfere Sandschrift ift also nicht vollständig gewes fen. Auch in der Mitte fehlen einzelne Blätter; das zwischen Bl. 92 und 93 fehlende Blatt aber finder sich verbunden als Bl. 123, mo mehrere Blätter verlobren gegangen find. Ueberhaupt erscheint in diefem Manuscripte die Dichtung felbst ungemein, gewiß um die Halfte, julanimengezogen in Bergleich mit dem Texte der Handschrift Mo. 380. und der acdruften Ausgabe, von spätern Interpolationen alfo Denn die Pandschrift 380 enthält bis viel freyer. zu der Strophe, womit die vorliegende Sandichrift schließt, obngefähr 5000 Stropben; die Sandschrift 141. nur 2112, auf den verlohrnen Blättern mogen etwa 200 Strophen gewesen senn. Die Sprache ift alterkhümilither als in No. 380 und der gedruckten Ausgabe, und überhaupt der Titurel in dieser Abschrift der ursprünglichen Gestalt, welche ihm Wols fram von Eschilbach gegeben, viel näher als in dem gedruckten Texte und der handschrift Mro. 380.

In No. 383. (Bl. 1,54 b) lautet die obige Strophe also: Alle korzewile, bat mir din tot erlenget. In heckedornes zile hat iamers dus mir hohen mut vertwenget. Den mochten aue warpen nicht gebrechen. Getrovmt mir ie von frevden. Das wil an mir die we klage nu rechen.

LOTHOUT .

Im alten Druck auf dem 53. Blatt, von binten,

beißt diese Strophe fo:

Alle kurywile. Hat mir den tot erlenget. In becke dori nes zile. Hat iamers truk mir hohen muot verzwenget. Den aue waffen möchten nit gebrechen. Getrönmt mir ne von fro. den. Das wil die we klage an nir nun rechen.

CXLII. Pp. Ih. 15. Bl. 135. Fol. von demselben Schreiber und Maler wie Ro. 67. Mit Bildern: Geschichte des Königes Pontus von Gallizien.

Anfang: Dis ist ein löbeliche edel bystory von schonen abentüren Da Junge lüte ouch vil guter Exempel June sinden. Ende: Und also hin slichet bas leben der welte Und niemann einst so rich so starcke so füne so wise so glücklich Zum lersten nuß er das alles verlassen und wyder zu erden werden ze. Deo gracias.

CXLIII. Pv. Ih. 15. Bl. 319. Fol. mit frepen Plägen ben den Abschnitten für Bilder, welche aber noch fehlen: Abentheuer des Gerzogs Wilhelm von Desterreich, unvollständig.

## Debt an:

Tuchend in ben westen Nunsachens einenst tellen Colcken von thormensa Der wolt hin gen zizka tc.

Litte Abentheuer: "Die berhog Wilhelm den fung von zizia finen sweher umb ficherhait zwang."

## Schlufverse:

Sach man ros und man Non was richait auf der ban Gestrowet wart In das walais.

CXLIV. Pp. v. J. 1419. Bl. 412. Fol. Mit vielen schlechten Bildern: Legende der Heilisgen. Sommertheil. Bl. 4 von jungerer Hand: "Der heiligen leben Sechs sechsternen mangeln."

Anfang: Die vohet sich an dez buoches Capitel daz do genant ist der heilgen leben und het ie daz



buoch under dem winter deil und Summer teil sine figurn do by gemolet zc. Ende: Anno domini quadragentismo g go.

CXLV. Pp. Ih. 15. gesp. C. Bt. 158. Fol.:
1) Das Buch der Könige, wie in Mo. 89. u. 139.
nicht nur bloß der Könige des U. T., sondern weiter
fortgeset bis auf Kaiser Conrad II., nebst dem Schwäbischen Land. und Lehenrecht.

Ende des Buchs der Könige: Dem byschoff schlugn so das hopt ob dem altar abe das es uff den altar viel. Das blut zu der kilche vß tän En fürn in die stät und schlügn wib und kind Sy zunten diü stät an diü verbran gar dannen fürn sy wider haim. Die engel von homel kamen und envstengen der cristan Sele Amen. Bl. 62. Die hebt sich an das lantrecht büch. Herre got hymeliscer vatter durch din milte gütte geschüsst den menschen mit driuälter wirdiseit. Bl. 128. Hie bebt sich an das edel und das rechte lehenbuch. Es folgt die Anzeige der Capitel, dann Bl. 129 b der Anfang: Swer sehen recht kindn wolle der volge dis buches sere Ende: sinitus est iste liber per fratrem thomam delopbain ordinis minorum Sabbato post sestum Saneti Jacobi circa horam terciam Anno domini Mcccc nio grig.

2) Bl. 154 h. C. S. wie das folg. aus dem 16. Ih. Geschichtliche: Nachrichten von Sandlungen der Kaiser Friderich III. und Mar I. zu Augsburg, und andern Augsburgischen Angelegens heiten. 3) Bl. 156 h. Erzählung von dem Ausruhr der Zünfte zu Augsburg im Jahr 1368.

CXLVI. Pp. v. J. 1367. M. 99. gr. Fol. in 3 gesp. C.: Chronit des U. T. bis zu Alexander d G. von Meister Gottfrid von Bitern, in Reimen, und in 3 Bucher getheilt.

## Unfang:

Das wost got das noch waere Die tickter und auch die schribere Den liuten also wol gezem Des doch laider nu nicht enist two - Das helf zur bezern ihren erist ze.

## Ende :

Alhie wil ich nicht mer veriehen Von den kunig und der propheten leben Got muez uns allen geben Ein rich durch sinen namen Nu sprechent alle gelich Amen.

finitus est iste liber per manus Johanni Kerneronis de huseit under nuosche (?) Constann Dvoces. Anno Domini Millesimo CCC mo. levijo. prozima feria i i i i post festum beati Nycolai evip patris scolarium.

CXLVII. Pg. 3h. 15. Bl. 330. gr. Fol. mit sehr sorgfältig gemalten Unfangebuchst. und Blumen an den Randen: Geschichte des Lancelot vom See und von des Königs Urtus Tode, in drey Buchern. Vergl. XCI. XCII.

B. I. Bl. 1—140. Anf.: "In der marcken von galla vnd von der mynnren Brytanien waten zwen konig by alten zyten zc." Ende: "Sie sprachen sie deten vnd Lancelot reit mit dem gezwerg bis das sie gwamen in ein holh." B. II. Bl. 141—247. Ansang: "Ins saget die abentüre als Agramant von synen gesellen scheyden was als ir vor hant hören sagen da rept er zwen tag one ennig abentüre zc." Ende: "Da sin ritterschafft die mere vernamen da murden sie zumal fro vnd kamen von allen spten berzu So das vsf den psingstabent so vil lut zu Camalot waren das es ennen verwundert baben mocht der sie gesehen hett. Die endet das Buch Menster Gauthier vnd hebt an der grale." B. III. Bl. 248— Ende. Von König Artus Tod. Ansang: "An dem heiligen psingstabent da die gesellen von der Taselrunden komen waren zu kameloit zc. Ende: "Bnd nu saget vns Mayster Gahiers map nit mer von Lanklot leben, wan er hatt es alles wol zu end erzalt nach dem das es geschah Und die nymet sin buch einende also mit all wann nach dem kunde nymant nicht erzelen er müst zu mal daran liegen. Die hat ein ende das letzte buch von herrn lanklot vnd von kong Artus tode vnd von hector vnd herrn Gawin vnd von allen den es sagt, vnd sagt nit mer davon, Darvmb sy der gebenedit der da lebet vnd herschet vmmer ewiglichen Amen."

GXLVIII. Pg. Ih. 14. gesp. C. Bl. 176. Fol. große goth. Schr. mit vielen Bildern (darsstellend typisch geordnete biblische Gesch., welche sich auf die Messe zc. beziehen) auf Goldgrund und mit gemalten Unf. Buchstaben: Vorn ein Festfalender, dann die Psalmen des Breviers in deutsch. Uebersetz.

Anf. des 2. Pf. "Warvmb grommet die handenschaft: vnd das volkh gedenicht verpikait. Der erden
kuenige zuo sammen kant und die fuersten zuo einander gant: wider got und seinen eristum." Ende: Daz tuo du herr durch in der da duenstig ist ze rich=
ten lebentig und tod und die welt durch das sewr"

CXLIX. Pp. Ih. 15. gest. E. Bl. 319. Fol.

1) Bl. 1. "Hie vohet sich an des buoches erst Capitel das do saget von dem keiser Poncianus vnd von siner frouwen der kensernnne Und von syme suon dem Jungen herren Dyockecianus wie er den hencken wolte tuon Und In süben meister erlostent alle tage iglicher mit sime spruoche Und 1st mit figuren gemolet." Vergl. 106.

Ende: "Dar nach In kurker zijt flarb der keiser der son diegnierte mit großer wisheit und sine meister hielte er In großen eren Also das er zuo nam In güte und eren vor allen berren der welte und sine meistere In liep hatten und Im getruwe waren und sie Ir leben endeten mit gote und mit eren Amen."

2) Bl. 109. Die Chronik des Martin von Polen in 3 Buchern, wie Ro. 137., 154. u. a.

Anfang: "DIe zist und stunde und die getad der Romischen kenser und der Bebeste So han ich bruder Martin ein venikencier — diß gegenwärtige Buoch gedichte ze."

CL. Pp. Ih. 16. g. E. Bl. 192. Fol.; Reisebuch nach Offindien, nebst Beschreibung versichiedener Inseln, Länder und Städte am athlansischen Ocean, dem arab. und persischen Meerbusen und dem indischen Meere; in holland. Mundart.

Anfang: Te cabe van sint sabasteani. Alz men ghepasseert es de cabe van bon esperança, 'tes te segghene de cabe van goeder hoopen, ter india waert, tot de cabe van St. Sebasteani, es cen ziere scoon land, berghen ende dalinghe etc. Wegen dieses Anfangs hat ein Unfundiger dies sen Band auf dem Rüden mit dem Ettel versehen: Historia S. Sebastiani et aliorum.

B1. 2'd steht folgende Nachricht, welche zur Bestimmung des Alters dieses Reisebuchs dienen kann: Int Jair: 1506 pieter de abaya castilham doede den coninck van cofala. Es enthält dieses Buch manche ganz merkwürdige Nachrichten, vornehmlich über Ostindien, z. B. über die Kasten, Bl. 114 flgd.

CLI. Pp. Ih. 15. gesp. C. Bl. 118. Fol.:
1) Bl. 1. " hie vahet an ain spiegel menschlicher behaltnus in dem geopffert wirdt der ral des men:
schen." In 42 Capitt., deren sedes 3 Figuren des A. E. erklärt.

Ende: "D guoter ihesus burch din miltte gut," für vnns zuo derselbigen ewigen frouden. Amen."

2) Bl. 106. " Hie vahet an die Siben zeit von dem leiden unsers herren ihesu cristi." Bl. 113 b. " Hie vacht sich an die Sibent frod unnser frowen."

CI.II. Pp. Ih. 15. Bl. 332. Fol. mit vies Ien Bildern: Geschichte von des Herzog Arpin von Burgis Sohne Lewen, und dessen Sohne. Von demselben Schreiber wie No. 67. geschrieben.

Anfang: "Herren machen freiden Nitter und knecht Burger schüler und gesplich lute. Ich wil uch sagen ein gut hystory das solcher sage nie gesaget wart." Ende: "Da hat dise hystory von lewen und sinen sonen ein ende Deo gracias."

CLIII. Pp. Ih. i5. gesp. C. Vi. 490 und 3 Bl. Register. Fol.: Legende auf die Tage des Jahrs vom May bis Ende August.

Unfang: "Die hebt siech an das martirologium vnd passional von den Heiligen vnd das ist der man vnd hat XXXI tag ze." Ende: "Laus tibi Christe finitus est iste liber quarta feria ante festum Simonis et Jude ym (14) lexitij iar."

CLIV. Pp. Ih. 15. Bl. 405. Fol.: 1) Bl. 1. gesp. C. Chronik ber Kaiser und Pabste bes Bruders Martin von Polen, in zwey Buchern.

Anfang: "Die zit und flund und die getat der Romischen keiser und der bebst So han ich bruder martin ein penitenker und capellan unßers helligen vatters des bapsts diß gegenwirtig buch gedacht zu nemende uß mancherlen Cronifen ze." Dem ersten Buche, das sich mit Peinrich VII. schließt, sind gereimte Erzählungen von den Kaisern Theodosius und Julianus angehängt. Anfang der Erzählung von Theodosius (Bl. 68 b):

Das Buch kundet vns sus Das riche besas Theodosius Von krichen geborn Uls er zue richtern ward erkorn Got er harte vorhte Viel gutter werg er worchte zc.

Anfang der Erzählung von Julianus (Bl. 70 a):

Das buch kundet und sus Das riche besas Julianus Nu suln wir uch rechte sagen Wie der gottes wieder warte Das riche gewan 2c.

2) Bl. 125. In Versen und gesp. C. "Dyß ist Salomon und Marolffen spruche die sie myt enn ander hatten mit mangen cluogen Worten:

Ich ban dicke horen sagen Wie man fant In allen dagen Die wisen by den toren Wer nu wille gerne horen Dem wille ich fremde mere sagen Die nyeman obel mag behagen Ich saß in eyner zellen myn Und vant eyn buch daz waz satvu In demselben buch fant ich. Viel wort die mich so hübschlich Enludeten In dutscher zungen Her vond so bitten ich die alten und die Jungen Die da tesen als hie aeschreben stett Daz mich ere aller hübschheit Entschuldigen wolle vond daz Wan ich mich zu tutsche bas En mochte bewenden daz latzu Daz ist behilde dutschen son te.

In latin was geschrieben diffe rede Die ich dorch schump und durch bede In tuidie han gewant Aff das ste uch wol werde bekannt Ich han unkuscher wortte vile Lind morolffs affenspiele Geschrieben in dig buchelnn Dorch luft und shump den frunden min Is in framme oder man Die duß buch horen lefen oder lefen kan Die sollen mur vergeben Obe ich not geschrieben han vnehen Wann ich enbin nicht so behende Das ich ift kunde bringen zu enm andern ende Dann das mich das latin beschenden hatt Hudent voh vor tustern bag ist minn rat. Hie hat Marvlffes buch enn ende Got und gu bem beften wende.

Vergl. v. d. Hagen und Busching beutsche Gedichte des Mittelalt. B. I. Salomon und Morolf S. 44.

3) Bl. 137. gesp. C. Geschichte Alexanders d. G. mit vorgesetztem Inhaltsverzeichniß; aus dem Latein. ins Deutsche übersetzt auf Befehl des Herzogs Albrecht, Pfalzgr. ben Rhein und Grafen zu Noburg, und dessen Gemahlin Unna von Braunschweig von "Meinster Johansen Dector In der arthny vnd In natürlichen kunsten."

Bl. 144 fängt das Buch selbst an: "Sienach volgen hebt sich ane das buoche und die vorredde des buochs so doctor Sartliebe gemacht hat wie sich ein fürste hatten sol als das dann Seneca in soner Eptstelen clerkich beschribt von dem großen Alexander." Ende: "Et sie est finis In die prisce virginis Anno 2c. (14) lexisis."

System Congle

4) 21. 280. Alter Druck: "Die hystori bes funigs Apollonii" mit vorgesetzen Reimen.

Hett ichs geton, zaigt sumnus baß Lin rapp fingt all zeit eras cras cras ec.

Ende: "Die hostorn des kuniges Appolonis von latin zuo teutsch gemachet, bat gedruckt Gintherus Bainer von Reütlingen hito Augspurg. Anno 2c. Mo. cccc. lygjo."

5) Bl. 311. Alter Druck mit rothem Titel: In bem namen ber hepligen und ungetenten tris ualtigfent Gottes bes vaters, bes Guns und bes hepligen genfts. Sienach ift vermerkt kurglich in geschrifft von bem vesprung und anfang bes henlis gen pergs vnd burg Undechs Much von der herr= Schafft bie barauff gewesen ift Sunderlich von bem hodwirdigen sacrament und anderem wirdigen henltumb, wie ond durch wen, quo welicher zeit, vnd von mannen es auff difen bepligen perg Un: dedig kommen und gepracht worden Huch was aplas freihent und privilegia ver zenten darzuo geben worden fen Das und anders man alles in gar alten briefen und tafelen in ber firden hangend, besunder auch in einem gar alten megbuoch gerftraet an vil pleternn gefdriben findt, de noch alles auff difem heiligen perg ift, darab und bars auß wir es zesamen gesammelt, ond bas allet mercflichest außgezogen, vnd mit andern worten nach dem furteften in difem buoch beschriben und begriffen baben."

Ende: "Das hat getrückt Johannes Bämler zus Augspurg in der ersten vastwochen-Anno domini 26. (14) lxxiij."

6) Bl. 328. Alter Druck. S. I. e. a. 15 Ih. "In diem buoch ist beschriben das aller nüglichest recht beschriben von dem hoch gelerten und turs puntlichen Doctor Jacob von. Theram. Und ist

genant von etlichen, das buoch der tröstung aller fünder. Von etlichen wirt es genant belial. Inshaltend, ob cristus rechtiglich die hell, vnd die posen gaist zerbrochen, vnd beraubt hab."

CLV. Pp. C. S. Bl. 201. Fol.: 1) Bl. 1. Sandlungen ber Churfurften und Furften ber Mugeburgischen Confession zu Frankfurt im Jahr 1558; nebst Gutachten ber theologischen Kakultat ju Wittenberg an den Rath ju Rurnberg, und Schreiben bes landgrafen Philipp von Beffen an Philipp Melanchthon, einem Bedenken des Eras. mus Garcerius über den Frankfurter Abschied, einem andern Bedenken etlicher Theologen gu Beimar, der Censura des Landgr. Philipp und seiner Theologen über den Frankfurter Ubschied, der Recufationsichrift ber Furften von Sachfen wider ben Frankfurter Ubichied, dem Bedenken Phil. Dies landthons über jene Recusationsschrift, auf Begehren ber Churfürften von Gachfen und Branbenburg, bem Bedenken ber Theologen ju Magdeburg, Beimar u. Regensburg, und ber Untwort 31: Iprici auf Philipps Bebenken über die Weimarischen Confutationen. (Zwischen diefen fteben Bl. 104 bis 107 zwen auf den Raumburger Fürstenconvent sich beziehende Uftenstücke, namlich: Rationes Theologor maxime Stoselii, cur Princeps Saxoniae recuset Naumburgi subscriptionem. und eine Ergablung über die Unterschreibung der neuen Confession, vornehmlich von Seiten des Churfürsten Joh. Friedr. von Gachien.) 2) Bl. 116. Schreiben bes Mag. Balthafar ju Jena an ben Berjog von Sachfen v. 3. 1560 wegen ber gegen ihn erhobenen Unklage des Dr. Wessenbeck. Bl. 131. Ein Schreiben des Paftors Morlin zu Coburg und bes Mag. Stoffel an die Theol. ju

Bena, bie Unterschrift ber Concordienfermel betreffend; batirt Maumburg 27. 3an. 1561. 21. 132. "Ettliche Schrifften ond handlungen ber Wirtenbergischen Theologen und Strigelif Unno 1563 geschehen, baraus ju feben, mas bie von seiner Delagianischen Synergia haltten, feer nuglich, ju erforschung ber warhait, ju lefen." 5) Bl. 144. Briefwechsel des Churf. Ludwig V. von ber Pfalz mit feinem Bruber Joh. Cafimir gu Meuftadt vom 3. 1579, bas Bergifche Con: cordienbuch betreffend. 6) Bl. 167. "Ein Trofthalttig und Chriftlich Confession, ober Bekantnuß bes rechten vnnd waren Christlichen glaubeng burch ben wirdigen vnb wollgelarten Dr. Bachar riam Troglarrtum Diener des wort gottes In bem Churfürflichen Statlin Benbelfheim In Carmina Elegiaca turg verfast, ond nachmals von Catin in bas teutsch In Paraphrases gestellt burch Jobo: cum Kintifium Freinghenmerium Unne 1545." 7) Bl. 188. Widerlegung eines Ungenannten ber 4 Predigten bes Dlevianus zu Beibelberg über bie Zwinglische Lehre vom Abendmahl. 8) Bl. 197. Remonstration von dem Grafen Brederode unb ben übrigen Deputirten bes Miederlandischen Adels am 5. April 1565 ber Statthalterin der Miederlande ju Bruffel übergeben, nebst ihrer Untwort, bende Frangofisch. 9) Bl. 199 latein. Schreiben verschiebener ungenannter protes stantischer Theologen in den Niederlanden an Raifer Ferdinand I. vom 1. 2fpr. 1566, enthal= tend die Bitte um die kaiserliche Berwendung ben bem Ronige von Spanien fur die Mufhebung der Religionsverfolgung. 10) Bl. 201. Erklärung der ju Mumpelgart ben bem Colloquium des Jacob Undrea und Theod. Beja anwesenden Wirtembers gischen Theologen und Rechtsgelehrten, daß die von benden Seiten etwa aufgeschriebenen Reben teine protokollarische Beglaubigung hatten. Vom 29. Marz 1586, lateinisch.

CLVI. Pp. 3h. 15. Bl. 170. Fol. mit vies len Bildern ungarischer Könige: Ungarische Chros nik vom 3.373 bis zum König Matthias Corvinus.

Anfang: "Bon dem Awsgang der Hunn Odder der Hungern aws Scitia. Dorumb pn dem Jaar als man schrepb noch christi gepürtt drenhundert und drens vndsphenkigt Jar pen den tagen des kapsers Valentis vnd Damasn des Ersten pabst der Cristenlichen kyrchen yn dem sechsten alter der werlt ze." Ende: "Und yn pesunderhantt dy kenntschafft dy den kwenig veweget batt wyder denn Römtschenn kapser volkmulicher czwerclern. Deo Gracias ast Marie virgini.

Mathias hic iaceo at sub mole sepultud Testatur vires austria victa meas Lerror eram mundo metult me cesar vierque Mors tantum potuit sola nocere michi.

CLVII. Pp. Ih 15. gesp. C. Bl. 155. Fel.: 1) Bl. 1. Chronik des Martin von Polen, von den Rom. Kaisern und Pabsten.

Anf.: "Unno domini mo. ccco. lyviiijo. Wanne es sich wol fuget. vnd nut It zu wissen den mais
siern von der gotlichen kunst vnd ander gelerten lewten 20" Ende: "Die hat die Cronif ain ende von
den kansern vnd von den vehsten vnd wart auz geschris
ben do man zalt von Crist geburt Tausent vierhuns
dert jar vnd in dem neundenvndzwantigsten Jar. att
dem hailigen crist habent von mir hansen zückenraünst."

2) Bl. 119. Verschiedene Auszüge aus andern Chroniken. "Hernach vindet man geschriben von mangerlap sachen die auf andern püchern genumen sind vnd auch gerecht sint" 3) Bl. 122. "Das buch sagt von der edelnn wirdigen pristerschaft und von der betutung des hailigen Amptz der messe mit aller ir zegehoruong Piz an den segen und nach dem segen So stat dann von loblicher zucht Junk.

frawlicher eren die ainer heben maigt von got bern himlischen vater gegeben ift vnd wie sp im det gnad vnd danken sull daz vinden wir als hernach in dem, andern stucke des buchs begriffen ist.

Ende: " Die endet sich das buch der wirdigen prisserschaft mit dem hailigen ampt der meß und von den Junfframen wie die ir leben richten und furen sussent damit sie ir wirdikair behalten die so got angelait hat."

CLVIII. Pp. 15. Ih. Bi. 208. Fol.; Forsmulare zu mancherlen Urkunden und Ausfertiguns gen größtentheits im Idamen des Pfalzgrafen Friedrich.

Mulare Ro. Ren. Mt Canklen" von Joh. Udler, mit verichiedenen eingelegten Urkunden Carls V. auf Pergamentblattern. 2) Bl. 258. Ulter Druck: "Nortel oder verzaichnuß ainer beharrlichen hilff wider den Türcken. bijs auf künftige versamlung aller Stende des hailigen Reichs. zu beratschlagen vnnd zu bedencken."

Ende: "Gedruckt zue Neutlingen Durch hanns von Erffort. Im. M. D. vnnd Sechs un zwaitigffen Jar."

CLX. Pp. Hl. 187. gesp. C. vom J. 1438. Fol.: Stadtrecht von Augsburg.

Anf. "Sie bebt fich an die zal und daz Register dez buchs und diser Stat Recht die zu Augspurg alz hernach underschaiden in "Ende, von neuer Sand: "ist 07 Jor alt 15 is zalt kausst vom Sans pfister p., 2 fl."

CLXI. Pp. Bl. 144. gesp. C. v. 1460, Fol. Stadtrecht von Hugsburg.

Anf "Die bebt fich an die Chafftin und alle rechttie dise fiat von Ir berschafft her hand pracht." Ende: "Corius kneringer feripsit Illum sibrum Anno domini. Me. cece. Ir. Jare. Amen. Daffelbe Stadtrecht von Augsburg, unvollendet.

Nuf dem letten Blatt: "Item da man zalt 1531

CLXIII. Pp. Ih. 15. Bl. 144. gesp. C. Fol.

1) Bl. 1. Stadtrecht von Worms vom I. 1407, unter dem Bischof Matthäus erneuert. 2) Bl.

142. Urkunde des Raths ju Worms, daß Nies mand wegen Worten höher, als nach altem Herstemmen, mit 3 Pf. Heller bestraft werden soll, vom I. 1360. Dann Formular des Eides, den der Wormer Rath jährlich am Montag nach Martini schwören wußte. Endlich geistliche Westrachtungen in Reimen,

CLXIV. Pg. 36. 13. Bl. 30. Fel. mit gemalten Lildern din Rande zu jedem Sape: Sachfiches Lebenrecht.

Anfang: "Swer lenrecht kuonnen wil. der volge dis buthes leere. Alrest sul wi merten das der berz kunt an deme kuonge begint. und in deme sidendelt leut is mit van lene bunnen dem lande czu sachsent und den herschiet darab bat di heizen alle sachsent wort welcheme lande be geborn st. Ind mac wol orteit vinden und orteiles volgen und vorspreche sin chi lenrechte und czu lautrechte vor deme riche vher ielicheit wind. dar is in an den sip. ader in di hant nicht enget. und anders nirgen czu lantrechte noch czu lentechte."

ELXV. Pg. gelp. C. v. S. vom J. 1368. Bl. 114. Fol.: Gloffen jum Landrecht ber Sachfen, in niederdeutscher Mundart.

Outsang: "Hir settet be der glosen ein teil ppve dar santrecht der Sassen. Sit wille ich enn wenich settnen der glosen vone dat santrecht der sassen ze." Die Glossen, welche viel vollständiger sind, als die von Färtner mitgetheilten, geben bis B III. c. St. Estde: "Possen sesauntur pi's Capitula non glossen. Anno bomini- Mo. ceco. Leviis. In die Gregoris Completus est ifte liber Quem comparauit. Arnoldus de Noringen armiger."

CLXVI. Pp. Ih. 15. gesp. C. Bl. 90. Fol.: 1) Bl. 1. Augsburger Stadtrecht v. J. 1276.

Ende: "An fant Anthonis aubent ward das buoch auß geschriben Im 1283."

2) B1. 87. Verschiedene praktische jurist. Regeln nebst einer Unweisung zur Ubfassung von Briefen in Fragen und Untworten.

CLXVII. Pg. Ih. 14. gesp. C. 153 S. Fol.: Der Sachsenspiegel (de Spengel der Sassen Bl. 15 h) des Epte von Repgowe, nebst dem Schwasbenspiegel, in abwechselnder Folge der Capitel bens der Rechte, und bende Spiegel in niederdeutscher Mundart. Der Sachsenspiegel ist mit großen gozihischen Buchstaben geschrieben, der Schwabensspiegel mit kleinern. Vergl. No. 470.

Bl. 1. Inhaltsanzeige der Capitel des Sachsenfpiegets, die Anfangsbuchftaben abwechselnd roth und blau. Die Ueberschrift roth: Die beginnen fif de capitula des lantrechtes des erften bofes. Capitulum pri= mum Bon tuen suerden. Geiftlich gherichte. Der Inhalt jedes Capitels. der dren Bucher des Sachsen= friegels wird angegeben, das erffe Buch hat 71, das Mothe Buch 73, das dritte Buch 91 Capitel. 21. 7 b. to samene ghetogen ut allen dren bofen des lantrechtes. unde is gedelet in dre del. Esift eine Ueberficht des Sauptinhalts des Sachsenspiegels mit Angabe der Cavitel, worin jede Materie abgehandelt wird. Der erfte Theil Diefes softematischen Registers begreift die Lehren: von ber sibbe, von erue, von morgengaue, von herwode, pun der rade, von lifgetucht, von musdele, von vor= muntscap, von schult, von borgetoge, von tins gude, von tegheden. Der wente Theil: we den andern dodet. Gleit. Dber ueit. Dber roft. Wundet -We deme and ren fcaben deit an gude. Bon des rifes achte, von uestinge, von der hanthaften, von dune, von roue,

von aneuange, von der were, von tugende, von deme echte, von den vier anen, von rechtelosen luden, von unechten luden, von egbenen luden. Der dritte Theil: Von deme pauese, von deme foninge unde uon deme rife. Bon deme gerichte geiftlif unde wertlif, von uorspreken, von ordelen, von weregelbe, von bote, unde uon wedde, von vrien luden, von deme fampe, von deme uronen boden, von deme berde, von der not, we uarende have norgeft, von der bewistunge, von der were, von bisende, wes ue scaden beit, wit men den urede betert, we dat fin uorluft. unde it weder Bl. 7. Rothe Ueberschrift: Die beginnet fit des feisers lantrecht, ebenfalls in dren Bücher getheilt, das erfte Buch ohne Ueberfchrift 168 Capitel. 231. 12: Dir beginnen fif de capitula des anderen Bofes: das zwente Buch enthält 114, das dritte Buch (Bl. 13: "Dir beginnet de capitula bes bribbes bofes") 129 Capitel. Bl. 15: Die gereimte Borrede des Sachseniptegels in gebn Abschnitten, Anf : "Got bat de jaffen wol bedacht. fint dit bof is ugrebracht. den luden gla gemeine. doch is der lender clenne. De got also eren. dat se ere witte an got feren." (Gartner G. 6.) Es schließen sich die Reime Bl. 16 b mit: "Des beiligen geiftes minne. De farte mine finne." 281. 17 rothe Heberschrift: " Die beginnet fif de nore rede non deme tenseres rechte. herre got bommelsche uader dor dine gude scopes du den minschen mit drinaldiger werdi= cheit te " Bl. 18 folgt nach dem Ende diefer Borrede ein Bemalbe, auf welchem Cbriffus abgebildet ift, wie er gen himmel fabrend, an St. Beter gur rechten und an eine Königin (Personificirung, des weltsichen Reiches) zur linfen Sand-Schwerter überreicht, über St. Peter steht die Inschrift: Sancins Petrus Papa, über der weiblichen Figur ift der Plat für die Inschrift frengelassen, diese aber fehlt. Dann folgt das erste Capitel des Sachsensviegels: Bon tuen suerden 1. Tuei suert let got in ertrife to beschermende de criften-Deme vauese is gesat dat geiftlife. Deme fens sere dat werltlife zc. Auf der zwenten Col. dieser Seite beginnt der Schwabenspiegel also: Bon tuen suerden. Cap. I. Sint nu got des uredes uorste bet. fo let be tuei suert hir up ertrife do be to homele vor. to beschermende de criffenheit de benal got finte petere bende. en uon wertlifeme gerichte. bat andere uon geiftlikeme u. f. w. Auf gleiche Weise sind alle Capitel

der benden Mechte von gleichem Inhalt neben einander gefiellt, bin und wieder auch die langern Capitel des Sachsenspiegels in Abschnitte getheilt, und nach jedent Diefer Abschnitte folgen die Cavitel des Echwabenrechts von gleichem oder abnlichem Inbalte. Die Abtheilung Der Capitel des jachfijden Rechts fimmt gemlich mit der Cavitelabtheilung der Leivziger Sandichrift in der Gartnerschen Ausgabe gusammen; bin und wieder find in unfrer Sandichrift einzelne Gabe mit einem Capitel vereinigt, welche in der Leivziger Sandschrift zu dem vorbergehenden oder nachfolgenden gezoden find : nur das zwente buch iff in unfrer Handschrift in 73, in der Leivziger aber in 72 getheilt. Zedes der Capitel des sächsischen sowohl als schwähischen Rechts bat seine eigne rothe Ueberschrift. Folgenden merkwürdigen Zufat bat diefer Cachfenspiegel am Ende: "Bon bertogen albrechte. Do bertoge albrecht bot was do quam Cam Rande: bertoge) benrie fin fone to deme lennes berge mit allen lantluden, unde fatten dat recht en unlleft norueffet umbenomet. Benomet be it des anderen oder darna. de richtere scal it ene weten las ten so is it eine nie. Dat be fif ut der ueffinge ten mach of be wil binnen fes wefen." Dann roine Unterschrift: "Die endet fit dat driede bot des lantrechtes." Das lette Capitel des Schwabenrechts bebt an

Das lette Capitel des Schwabenrechts bebe und Wl. 157 h mit dieser Ueberichrift: "Suere ef eneme manne woser to genene dat he mi lie gut. Cavitulum C. XXX. Vl. bey Senkend Cav. 345. S. 403) und endigt sich Bl. 158 also: "So de woserere dries werden gemanet unde en laten se is dar na nicht. so seal se geistlik gerichte, unde werktlik ovenbare beseren uor der cristenheit, unde scal eine hut unde har affnishen. dat is der wosere vote de cristen sin. Men seal den woserere vuer tugen mu den non den he woser genomen best unde mit anderen bedernen luden. De it uorwar wesen unde mit den de ene tuget. Ueberbaubt ist die Unordnung des Schwahenspiegels in diessendt ist die Unordnung des Schwahenspiegels in diesse Handschrift ganz eigenthumlich und nach dem Aweck, die berden Nechtu zur Bergleichung neben einander zu stellen, berechnet.

CLXVIII. Pp. 36, 15. Bl. 199. Fol.: 1) Bl 1. Refermation Kaifer Friedriche III. gegeb. ju Frankfurt 1442. 2) Bl. 7. Detret bes Kair sen der Fürsten, Adelichen und des Reichs Maninen gehalten werden soll. 3) Bl. 8. Das Capit. der geldnen Bulle von dem Absagen, satein. 4) Bl. 9. Verordnung Friderichs III. zu Neustadt v. 3. 1467, die Handhabung des Landfriedens betreffend. 5) Bi. 13. Die goldne Bulle Karls IV, satein. 6) Bl. 34. Dieselbe teutsch: 7) Bl 61. Das Buch der Kaiserl. Rechte (Schwäsbisches Landrecht).

Anfang: One vahet an das buch der kenserlichen Rechte. Herre Gott hymelischer vatter zc.

8) Bl. i61. Schwäbisches Lebenrecht.

Anf: "He uor enden sich lantrecht und van leben Recht und volgent bienach ander leben Rechte des Erstein von den siben herschipften w. Der leben recht kennen wolle der volge duß buoches lere ze." Ende: 1.4.6 5. to. Scriptum per Me Albertum Schwab Similiter et inligatum."

- 9) Bl. 194. Latein. Schreiben bes Constanzer Concils an die Bischofe zu Worms und Würzburg und an den Dechanten zu S. Gangulf in Mainzwim IX. Kal. Febr. 1416, über die Belastung der geistlichen und Kirchengüter durch die Bürger in den Städten zc. 101 Bl. 199. Necept, schlechten Wein gut zu machen
- CLXIX. Pp. Ih. 15. v. H. Bl. 227. Fol.:

  1) Bl. 1. Ubhandlungen über Erb Recht, Eid,

  Ehe, und die 4 "ehafft not," nach teutichem Recht. 2) Bl. 13. Ubhandlungen über versch.

  Sate des deutschen Rechts, in vermischter Ordnung,
  über die Fürsprechen, Todichlag, Pfänden, schädzliche Pferde, vom Unterschied zwischen gelehntem und geborgtem Dinge, Dorfgericht Gericht überzhaupt, Zeugen, von einem der seines Genossen

Mann wird, vom Solzhauen, Grasschneiden ober Rifden in eines andern Beiher, von Schieds. richtern, Belubben, getreuer Sant, Gebutteln, Straffenraub und Diebheit handhafter That; von fchablichen Sunden, von Insiegein und Briefen, Schreibern , falichen Sandfesten, wie Pfaffen und Juden ihr Recht verlieren, wie die Richter über Bittmen und Waisen richten follen, von Knecht ten, Raufbetrug und Raufmannichaft, ben Frens heiten ber Kirchen und Rirchhofe, Belehnungen und treuen Umtleuten, Morgengabe, Saimfteuer, Strafe ber Mothaucht, ben eigenen Gutern ber Pfaffen; über Pfaffen und Monche; Vormunder; Pfanbungen; Diener bes Richters, bie einen Un; schuldigen tobten; rechtlose Leute; Rugen, wer ben Undern giehen mag und foll; uber Schate graben; Schelten und Laftern; Stellung bes Geelgeraths; Simonie; Schaben; Bestrafung manderlen Berbrechen; Bucher; Wildbann; Pabstwahl; Bolle, Binfen und Zehenden; Bauberen; über ben großen Bann. 3) 26. 132. Ordo judiciarius, bat ift, hie volget bie order nung des gerichtes." 4) Bl. 142. " Sie hebent fich an die tugent ber frutter." 5) Bl. 130. Pferdarzenenen.

Anfang: "Under allen tieren die der oberst gott geschaffen hat und darnach wolt das sie dem menschen undertenig werent Es ist kein tiere edeler dan das Rosse."

6) Bl. 216. "He vohet an die Arkenie von dem wine wie man Ime helffen sol und wie man alle gebresten Un' dem winn widerbringen sol."
7) Bl. 226. "Wie Man slecken vß tuch machen sol."

CLXX. Pp. Ih. 15. gesp. C. Bl. 93 Fol.: Schwäbisches Land: und Lebenrecht, nebst In- haltsanzeigen der Capitel.

Bl. 1. "He vacht sich an das recht vuech vnd spricht also: Herre got hymlischer vater durch dein milde guette beschueffest du den menschen in drivaltiger wirdichait ze." Bl. 77. "Hie hebt sich an das lehen= puech. Wer lehenrecht chunnen wolle der volg dism puech von seiner lere." Dies Lehenrecht schließt sich schon mit dem 35. Cav. (ben Sensend.) von "anvelle;" auch das Landrecht ist unvollständig. — Auf verschiedenen Blättern der Handschrift, vorn und binten, siehen noch allerlen juristische Bemerkungen, Sentenzen aus den Salomonischen Schriften, lateinischen und griechischen Schriftstellern und Kirchenvätern (Sezneca, Aristoteles, St. Bernbard) u. s. w. theils lateinisch, theils deutsch, einige von der Hand des Absschriftstellers dieses Manuscriptes, die meisten von v. H.

CLXXI. Pp. 21. 329. Fol.: 1) 26. 1. Bergeichniff von Schriften, welche auf die Reformation fich beziehen. 2) Bl. 10. Reden ber Erg= bischofe von Mainz und Trier auf dem Wahltag von 1519. 3) Bl. 29. Kurze Erzählung ber nahmhaftigsten Thaten Georgs von Frundsberg, in Reimen. 4) Bl. 33. Rurger Huszug bes Reichsbeschlusses zu Augsburg 1530. 5) Bl. 40. Sendbrief des Pabstes Paul III. an den Reichstag ju Speger 1542. 6) Bl. 43. Berichiedene geiftliche Briefe von Monchen und Beichtvatern. 7) Bl. 50. Des Jat. Belber von Weinbach Befdreibung ber gangen Kriegshandlung von Unf. des schmal= kaldischen Kriegs bis jum 3. 1553, insbesondere ber Belagerung von Met. 8) Bl. 60. Schreiben'des Churf. Joh. Friedr. von Sachsen und Landgr. Philipp von Beffen und gemeiner drift: licher Einung verordneten Rriegerathe an Bergog Wilhelm zu Bapern vom 3. Mug. 1546. 9) 231. 64. Rurger Bericht über die Belehnung des Berg. Morit von Sachsen mit dem Erzmarschallamt und ber Chur ju Gachsen auf dem Reichstag ju Mugs: burg 1548. 10) Bl. 71. Kurzer summarischer

Begriff bes Romerzugs und ber alten Unfiblage, wie diefe zu Worms 1545 burch bie Kreis veror: bent 3. 3. 48 ben Reichsftanben eingebracht, und 1550 ju Worms von den Moderatoren revetirt wurden. 11) Bf: 85. Berhandlungen, Die fich auf bie Gendung bes Bischofs von Trient an ben Pabst beziehen. 12) Bl. 91. "1548. Wie fich Inferior magistratus gegen bem Superiorj vnnd legen herren In glaubens fachen balten fol." 21. 96. " Bas fich ber Inferior Magistratus Infonderheit gegen bem augspurgischen Interim vnd jufunftigen concilio halten foll. " 13) 21. 97. Der Reichsstädte Untwort auf bes Raifers Untrag des Interims halber v. 3. 1548. 14) 21. 100. Raif. Ausschreiben gum Reichstage gu Augeburg. 1550. 15) Bl. 105, Raif. Untwort auf die Dur plitschrift ber Reichsftande, vom 11. Dev. 1550 uber das Interim und Concil. 16) Bl. 112. Bebenken ber D. Casp. Uvigerus, Gg. Major, Joh. Pfrening und Ph. Melandthon über das Buch von Mugsburg bas man nennt Interim bes Berg. Moris n. 3. 1552. 17) Bl. 121. Der Churfürsten Untwort auf des Raifers jungfte Dro. position des Interims halber. 18) Bl. 126. Die rechte Original Vertrage Metel, zwischen Markgr. Albrecht von Brandenburg und der Stadt Murn: berg aufgerichtet.im 3. 3. 1552." 19) 281. 135. Beiduldigung und Uraicht ber in ben Grumbadischen Bandeln varmidelten Wilh. v. Grumbach, Dr. Christian Bruck, Wilh. v. Stein, David Baumgartner und Sans Baper. 20) Bl. 138. Bergeichniß ber Kleinodien und Subergerathe, weiche Gluabeth, Bergogin ju Gadien, geb. Pralige, ben Rhein nach geichehener Uebergabe ber Bestungen Gotha und Grimmenstein mit fich nad Weimar genommen, und Bergog Joh. Friedr.

der Mittlere von Sachsen theils durch Erbtheil, theils durch Rauf an fich gebracht. 21) 31. 145. " Rurger Bericht und Aufzug etlicher Schreiben, Danemark belangend (befonders die Werhandlun: gen des Pfalggrafen mit Danemark und des durf. Gefandten mit Joh. von Rangau). 22) Bl. 149. Abschrift des Passauschen Vertrags vom 30. Jul. 1552. 23) Bl. 161. Madricht von den 3 Ochlach: ten des Churf. Moris von Sachsen, des Bergogs Beinrich von Braunschweig und der vereinigten Stände wider den Markgr. 211br. von Branden: burg. J. J. 1552 - 54. mit eingeschalteten Reit men. 24) Bl. 181. Copie des Konigl. Schreibens an die 3 Stande der ehrfamen Landschaft ob der Ens v. 23. Jun. 1554., ben Widerspruch gegen das Konigl. General: Mandat wegen bes Abendmals betreffend. 25) Bl. 184. "Copia des Schreibens der 3 Stande der Landschaft ob der Ens on Konigl. Maj. über bie ausgegangne General-Mandat zc." von 1554. 26) Bl 188. Kaiferl. Ausschreiben zum Reichstag zu Augst. v. 1558. 27) Bl. 192. Abschrift eines Gendbriefes der Beiftlichen zu Coln an den pabftlichen Legaten auf dem Reichstag zu Augsb. Kardinal Moran, von 1554. 28) Bl. 202. Werbung der Churf Gachfischen Gefandten Ufinus con Kenris und Linde: mann 3. 3. 1555 ben tem Rom. Ronig. 29) 261 210. Supplit der Miederoftr. Stande ihnen das heil. Evangelium zu laffen, durch 40 Manner am 1. Janner 1550 übergeben. 30) 91 217. Uebergebene Schrift der Dieberoftr. Landichaft v. 7. Febr. 1556. 31) Bl. 221. Fernere Ertla: rungsichrift des Rom. Konigs, die Religion belangend vom 16. Febr. 1555. 32) Bl. 226. Herzoas Albrecht von München Abschred. 1556.

Ende: "Difer brieff ift dem furften gu Minichen

fur die newe vest gelegt und gefunden worden, unnd auch etlich in der Stat verzot worden."

33) Bl. 231. Bergeichniß etlicher Derter fo innerhalb 20 Jahren von ben Turken find einge. nommen worden. 34) Bl. 232. " Audzug furger Articful von bem verborgenen Berpuntnug zwischen bem Pabft, Knifer, Konig v. Spanien zc. ju welchem Bundtnuß man den Krieg aus Frankreich anziegen will." 35) Bl. 234. Schreiben bes Churf. Friedr. III. , Oggersheim 16. Mug. 1564, an Max II., die Religionshandel betreffend. 36) Bl. 239) Schreiben der Churfurften und Stande Mugeb. Confeff. an Max II., ohne Datum, vornehmlich bas Tribentinische Concil betreffent. (Es ift daffelbe Schreiben, bas in ber folgenden Rummer vorkommt, und scheint beffen Concept ju fenn.) 36) Bl. 239. Der Churfurften, Furften und Stande Hugeb. Confest. Supplications : ober Res ligionsschrift, bem Raiser ben 25. Upr. 1566 übers geben, nebst ber Resolution und Untwort ber Churf. und Stande ber alten fathel. Religion, und der kaif. End & Resolution auf bender Religionsverwandten übergebene Schriften, endlich etliche Actenftuce, andere Particularfachen betreffend.

CLXXII. Pp. Ih. 15. Gl. 132. Fol.: 1) Bl. 1. Eines Ungenannten Fürstenunterricht, Fürsten Regel." Bl. 26. "Diese ler sullen mercken dy weltlichen Fürsten ic." Dann folgt unter einander von der Ritterschaft, Religion ic. Abhandlungen über Moral nach den Schriften der Alten und K. Väter, dialogisch. 2) Bl. 108. "In der (dieser) Handlung langt er (Alexander d. G.) mit schrift an einen kunig genant Dindimus In dem lannd pragamony pen dem wasser ganges In zu onterdanigk Inschrift zu senden sein ond

ber seinenn gute ordnung Irs lebens, dauon Im dann vor gesagt was."

Ende: " One bat dindimus ler Enn Ennde | Got muß unns zu senner weißhant wennde ze."

CLXXIII. Pp. C. S. Bl. 397. Fol.: Martin Pistorius von Umberg "Forma vnnd ordnung eines kriegsbuchs, was einem Idem kriegs vnnd veldtherren — zw wissen von notten 1c." Dem Pfalzgrafen Friedrich gewidmet.

CLXXIV. Pp. Ih. 15. gesp. C. Bl. 38. Fol.: Eines Ungenannten Fürstenregel. Dasselbe wie 1. in No. 172.

Anfang: "Durchlüchtiger hochgeborner fürst genediger herre wie wol alle menschen erstlich entsprungen vß einer wurhel Adam davon sie glich edel und
buwern benennet sint ic." Bl. 1 a Titel von Ottheinrichs hand: "Ein Buech wie sich der fürst selbs,
sein gemachael Landt und leut verdienlich mit Gotte
foll Negieren."

CLXXV. Pp. Bl. 111. gesp. C. v. J. 1443. Fol.: Stadtrecht von Augsburg, nach Kaiser Rudolfs I. Bestätigung v. J. 1276, mit vorans gehendem Register. Inwendig auf der gleich alten Decke steht: (14)43. Quis. hoc. scribebat. Blricus lepber antiqus. nomen. habebat."

Anf.: "Wann alle ding vnd due geschöpfte gotek die die lütt dick und auch vergessent werdent und auch verderbent da von so ist not was man wirbet das man das guot huognuße (tiefem Gemüth) enpfelhe mit der geschrift zc." Von Bl. 109 — Ende mangelhaft, und von Ulr. Fuggers Sand ergänzt. Ende: Dis buch hat ain End dez lob Ich got und Mariam und Ir find und alle gottes hailigen sein das sy kömen zuo dem Ende mein. Amen."

CLXXVI. Pp. 3h. 16. Bl. 21. C. S. Fol.
1) Vom Unfang der Zunfte und Trinkstuben und

von den Geschlechtern zu Augsburg. 2) Bl. 6. Hoch = zeitregister von Augsburg von 1484 — 1564, von Lucas Schellenberger aufgezeichnet. Bgl. 81. 82.

CLXXVII. Pp. Bl. 131. C. S. Fol.: Tit. "Die buch Redt vonn Kinnder und Alttenleutt Brud."

Ausser den im Titel angegebenen Behandlungstarten der Brüche, enthält dieses Buch noch eine Sammlung von Mecepten, welche von mehreren Sanden zusammengeschrieben sind.

CLXXVIII. CLXXIX. Pp. 36. 16. 281. 281 und 409. 4.: Formulare zu mancherlen Urkunden und Aussertigungen eines Notarius zu Spener, Iohannes Aquila (Abler), mit den Jahrzahlen 1538 und 1541. Wergl. CLIX. 1.

CLXXX. Pp. Ih. 14. Bl. 134. 4.: Hugse burgisches Stadtrecht.

Bl. 1. Invaltsanzeige der 165 Capitel. Bl. 9. "Die habent sich an die ehaften und alliü recht die distü siat von ir herschaft her hat bracht Frid gnad und minne des allmachtigottes sy mit allen gotes getruwen Amen. Way alle dinch und diü geschaesst die die liet werbent dikke vergessen werdent und auch verderbent. Da von so ist not swas man wirbet daz man das gut gesugnuzze envselhe mit der geschrist daz es slact blibe." Ender Adest sints vere precium pult scriptor habere.

CLXXXI. Pp. Bl. 192. C. S. quer 4.: "Un Herhog Augustum Churfürsten zu Sachsfen Ein vnnderthenniges bedennckhen Melchiorn von Osse — Welcher Gestalt ein Christliche Obrigkeit Inn Gemein Inn Irem Regiment ein Sottseeligg Weißliche vernunfftige vnnd rechtmessige Justicien erhaltenn kann 2c. 1553.

CLXXXII. Pp. Bl. 221. C. S. quer 4.: "Difes Runstbuch haben wir Hersog Ludwig Pfalze graff ic. vonne der Hochgebornen Fürstin punserer freundlichen lieben Schwestern vnnd Geuatterin, Frawen Dorothea Sussanna, Herzogin zu Sachsfenn, Wittibin bekhomenn, vnnd seind Inn solschen vasst durchaus Probirte stückh 1573."

CLXXXIV. Pg. Bl. 124. C. S. quer 4.: "Ein schönes Kunstbuchlein und Wundargenen So Wenland Marggraff Casimirs zu Brandenburgs Leib unnd Wundarget, Leonhardt Gog selbsten Probirt, unnd Inn Erfahrung gebracht, unnd wir Herzog Ludwig Pfalzgraff, von Bartholome Harttung Churfürstliche Pfalzgravische Cammer Rath oberkhomen."

CLXXXVIII. Pp. Bl. 358. C. S. quer 4.1 "Ein bewert arignei Buch von vielen gar trefflie den vnd heilfamen Recepten von der Edlen vnd Ehrenuieltugentsamen Frawen Sophia von Miltig, widtwen, vnd Churfürstl. Sachsischen Hofmeister rin zu Dreften mit seis zusammen gelesenn."

OXCI. Pp. Bl. 162. C. S. quer 4.4 Dises Urgney: Buch Haben Wir Herzog Ludwig Pfalzgraff zc. vonn Eitel Ulbrecht Drautweinn (Welches vom Unstet vonn Seckendorff vff Ine geerbt) Vekhommen vnnd sollichs abschreiben lassen. Im 1574ten Jare."

Im Eingange enthält dies Buch verschiedene Bemerkungen über den Puls, den Harn, und das Aderlassen; dann folgt eine Aufzählung der verschiedenartigsen Krankheiten nach den Epcilen des menschlichen Körpers geordnet (a capite usque ad calcem),
nebst Augabe der zu ihrer Heilung erforderlichen Mittel; und endlich folgen Bemerkungen über Beiberund Kinderkrankheiten, und Angabe der zur Heilung
erforderlichen Mittel.

CXCII. Pg. Bl. 210. C. S. quer 4.: "Runstbuch darinnen Allerhandt Probirtte Aussers lessne gutte stuck vnnd Remedien für Allerlei Inner: vnnd Eusserliche Gebrechenn des Menschenn Leybs, Wie mann bennselben Eurriren soll. Aus vielen Kunstbüchern Colligirt vnnd Allso Inn Ein Ordnung Mit Bleis zusammen Getragen. Vonn dem durchleuchtigenn Hochgebornnen Fürsten vnnd Herrn Herrn Ludwigenn Pfalzgraffen ben Rheine, Herpogen In Laiern. Der Obern Churfürstlischen Pfalz Statthalttern."

Dieses Buch ist nicht ganz unerheblich für die Gesfchichte der Arznenkunst, indem ben jedem Recept immer der Arzt angegeben ift, von welchem die Arzenenformel abstammet.

CXCIV. Pp. Bl. 213. C. S. kl. quer 4.: Ettliche kunststücke So durch Leonharten gößenn Balbierern Probirt worden, And Wir Herhog Ludwig Pfalzgraue vonn Barthelme hartung Churf. Pfalzgravische Cammer: Rath bekommen."

CXCV. Pp. Bl. 377. C. S. kl. quer 4.: Lit.: "Dieses Urgnen Buchleinne Saben wir vonn vnnserm Freundtlichen lieben Vettern vnd Brustern herhogenn Pleicharten Pfalggrauenn vberstommen."

CC. Pp. VI. 296. C.S. 4.: Einige biatetische Berhaltungsregeln in ben verschiedenen Jahrszeiten besonders im Sommer und Winter zu beobachten; bann zusammengeschriebene Recepte, für Frau Elisabeth, geborne Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg zc. Wom Jahr 1565.

CCI. Pp. Bl. 159. C. S. 4.: Recepten-Sammlung, nebst zerstreuten physiologischen Bemerkungen über Empfängniß, Schwangerschaft und Geburt, von Burchardus Mittheff D. Bem Jahre 1550.

CCIII. Pp. 3h. 15. Bl. 70. 8.: Teutsches Gestetbuch mit griechischen Buchstaben, dasselbe mit No. 136. Titel Bl. 1 a. "Liber Precum. Idiomate germanico characteribus graecis descript: per Ludouicum Baumann. Augustae Vindelicorum An. 1501." Die Jahrzahl ist irrig und auß den vier letten Buchstaben des Schlusses ( $\lambda o \beta$  ve) IFOT (vergl. No. 136.) entstanden.

CCV. Pg. Ih. 15. Bl. 133. 4. sehr schon geschrieben: Boran steht ein Ablashrief Innocens VIII. an einen Fürsten vom 24. Jul. 1490, von neuerer Hand. Bl. 3. " Nach diser Figur vahen an die gebette die man sprechen sol so man zu dem sacrament wil gon vnd zu dem ersten ain Gerette sant Augustini des hailigen lerers vnd ist gueter andacht wer es mercket." Mit gemaltem Ansangs-buchsteben und Verzierungen.

Ende: "Das end der betrachtungen des säligen Augustini Bischoffs zuo Hyppen."

CCVII. Pp. Bl. 182. C. S. 4.: Ein kostlicht guets Handargnei buchlin für alle schwache vnnd krancke Glieder des Menschens vom Hauptt bis off die fuesse; alles Innerliche und aussertiche, und wie man dieselben zu kuriren, und mit bewer: ter Argnei zu helssen solle."

CCVIII. Pp. 21.77. C. S. 4.: "Processus Consultationum, Consiliorum et Curulionum in Amberga etc. Anno Chrî M. DLXVI Octobris XXII."

CCXI. Pp. Bl. 45. Schrift aus d. 15. 3h. von 2 handen geschr. gr. 4.: 1) Unweisung die

Pferde zu breffiren. 2) Behandlung ber Pferde und 3) Ungabe ber zur Heilung der Pferde Krank heiten erforderlichen Arzney. Mittel.

CCXII. Pp. Bl. 79. C. S. Fol.: Im Einsgange enthalt dies Buch einige Recepte; dann folgen verschiedene Bemerkungen vom Aberlasse und vom Harne; dann verschiedene mystische Zeischen, und superstitiose Spruche, wie man z. B. einen Dieb erkennen könne, wie man denselben beschwören soll, daß er gestohlne Sachen wieder bringen muß u. s. w.; und endlich folgt eine Uns leitung verschiedene Farben zu bereiten.

CCXIII. Pp. Ih. 15. Bl. 184. Fol.: 1) Aftrologische Gesundheitsregeln und Necepte. 2) Bl. 98. Desgleichen von M. Bartholomaus, am Ende die Jahrzahl 1421. 3) Bl. 172. Adress Formulatien an den Pabst, Kaiser 2c. 4) Bl. 180 h. Recepte, Flecken aus den Kleidern zu machen. 5) Bl. 182. Recepte für den Wein. 6) Bl. 183 b. Ein guter Segen für Drüsens Frankheiten.

GCXV. Pp. Bl. 67. C. S. gr. 12. Titel: In dem Jar, bo man zählt von Christus geburt Taufent Bierhundert vnd in dem Ucht vnd achte zigsten Jare, war dist Buchlein geschriben zu Lob vnd zu Eren dem durchleuchtigst Hochgebornnen Fürsten vnd Herrn Herrn Herzog Sigmunden, Ergherzog zu Desterreich, Graue zu Tprol ze. vnd was hernach geschrieben stet, das ist wahrhaftig vnd gerecht u. s. w." Beschreibung medicinischer Offanzen, nach ihrem Fundorte, ihrer Gestalt, ihren Heilkräften, und derselben Unwendung in Krankheiten; daben sind zwen gemahte Pflanzens abbildungen, nehmlich ber Serpentaria und ber Sigwurg.

CCXVI. Pp. 3h. 15. Bl. 96. 4: Banfen Schiltbergers Reisebuch in die Turken und das Morgenland.

Anf.: "Ich Johanns schilsberger zoch vß von miner hammat mit namen vß der Stat münchen gelegen in papern in der zot als funig Sigmund zu Angern in die haidenschafft zoch das was als man zalt von cristi geburt drüßehenhundert und in dem vier und vierhigesten iar ze." Theils Erdbeschreibung, theils Geschichte, z. B. Tamerlans, und schließt mit dem Armenischen und Tatarischen Vaterunser.

CCXVII. Pp. Bl. 258. C. S. Fel.: "Dis Buch der Medigin Pfaltgraue Ludwigs Churfur= ften zc. bochloblicher Geliger bechtnus handtidrifft hat feiner Churfürstlich gnaben gelibter Bruber Pfalzgraff Friderich 2118 der Nachgewolgt Regi. rendt Churfurft und feiner Churfürftlichen Bena= ben geliebter gemabel bie durchleuchtigst fürstinn Fraw Dorothea Pfalzgreuin zc. Kunigreich Dennenmarg Schweben und Morwegen geborne Princes vnd Erbin, aus gutherzigem Gemute in dife Registratur bringen laffen, burch berfelbig hoffs brediger Meifter Othmar Stabenn Im Caufent Fünffhundert fünfftig vnd virtten Jare vnd foll alfo dem Abgestorben Churfursten gu Ehr vnnb Ewiger bechtnus ben ber Pfalz Bleibn vnb ge-Jaffen Werden."

CCXX. Pp. Bl. 78. C. S. Fol.: Im Eine gange einige Recepte; bann folgen chemische und aldemische Versuche.

CCXXII. Pp. Bl. 223. C. S. Fol. Inh.:
1) Recepte; 2) diatetische Verhaltungeregeln;
3) specielle Veschreibung medicinischer Pflanzen,
und anderer in der Urznenkunde gebräuchlichen Substanzen aus dem Thier; und Mieneralreiche
nach ihren Kräften und Wirkungen in verschiede nen Krankheiten, und beren Zubereitung jum Urznengebrauche (materia medica).

CCXXVI. Pp. Bl. 315. Fol. Schrift a. b. 1) Der gregorianische Ralender. 2) Werschiebene aftrologische Bemerkungen, über bie Planeten, ihren Canf u. f. m. 3) leber ben Einfluß der Gestirne auf den menschlichen Organismus. 4) Diatetische Berhaltungsregeln. Bemerkungen über bas Aberlaffen, wann baffeibe ju unternehmen fen in hinficht ber guten und ichlimmen Tage. 6) Aufgahlung aller guten unb folimmen Tage burch bas gange Jahr. Schreibung ber zu bamaliger Zeit gebrauchlichen Urgnensubstangen aus allen bren Reichen, vorjuglich aber aus bem Pflanzenreiche; nebst Ungabe ihrer Beilkrafte und ihrer Unwendung in verschiedenen Krankheiten. 8) Unweisung, was man ben Berbanden ju beobachten habe, nebft Gebeten in der Sterbestunde. 9) Befdreibung eines Mirakels, bas fich im 3. 1437 ereignete.

CCXXXII. Pp. Bl. 112. C. S. Fol. Tit.: Des Eden Hochberemten Rittermäßigen mans Friderity Brisonis Neapolitaners Beschreibung Nitzterlicher tugent der Ritteren ware gerechte Ordnung, undt Leeren die Pferd gerecht J.: allen geradigkeitten zum ernst und kursweil geschicktt und volkomen zu machen durch Josephen Höchsteter aufs einfältigst verteutscht, doch sol der Leser ganz fein zierligkeit der Redt noch geschickt Vergriff suchen 16.

Dieses Buch handelt, wie schon aus dem Titel erhellet, von der Neitkunst und von der Abrichtung der Pferde.

CCXXXIII. Pp. 21. 35. Fol, Schr. a. d.

- Come

15. Ih.: Dyß ist baz buche von deme funft Wesen, zu latyne quinta essentia.

Inhalt erhellet aus dem Titel; am Ende find noch einige Krankheiten, besonders die Fieber, abgehandelt.

CCXXXIV. Pp. Bl. 56. C. S. Fol.: Dies lerley köstlicher Urgnen zu Auffenthaltung der Menschlichen Gesundtheit, Sampt Etlichen gutten Lattwergen und bergleichen andern gutte Stuckh mehr gutt und Rüglich zu gebrauchen.

Dies Buch enthält vornehmlich eine Anweisung, verschiedene Speisen zuzubereiten (es ist einer Gräffn; von Hohenlohe Kochbuch).

CCXXXV. Pp. 3h. 16. Bl. 186. C. S. Fel.: Ein Rechbuch.

OCXLIV. Pg. Bl. 184. C. S. Fol.: 1) Beschreibung medicinischer Pflanzen. 2) Angabe ihrer Heilkräfte und ihrer Anwendung in versschiedenen Krankheiten. 3) Eine Abhandlung von der Pestilenz. 4) Recepte, vorzüglich zur heistung der Augenkrankheiten.

CCXLVII. Pp. Bl. 36. Fol. Schr. a. b. 15. 3h. Heinrich Munsinger's Ubhandlung von den Falken, Sperbern, Pferden und Hunden. Es wird ben jeder dieser Thierarten gehandelt, 1) von ihrer Natur und ihren Eigenschaften, 2) von den verschiedenen Urten derselben u. deren Kennzeichen, 3) von dem Zahmmachen und Ubrichten derselben; und 4) von den Krantheiten ders. und ihrer Heilung.

Am Ende dieses in 4 Theile getheilten Buches steht: "Damit hat auch ein ende der vierd tent dis buchs (welcher nemlich) von den Hunden handelt) und damit das ganz buch das gemacht hat meister Hainrich Munsinger Doctor in der Arkneye dem wolgeborne Perren Ludwig Grauen zu Wirtenberg Deo gratias."

CCXLIX. Pp. Bl. 234. C. S. Fol.t r) Von den guten und schlimmen Tagen durch alle Monate des ganzen Inhres. 2) Von den 12 Himmelszeichen. 3) Vom Aderlasse. 4) Von der Harn: Schaue. 5) Recepte.

CCL. Pp. 28f. 153. C. S. Fol.: Das Buch enthält eine Saminlung von Recepten wider ben Schwindel, Schlag und die Evilepsie. Es ist ben jedem Recepte der Verfasser angeges ben, der das Mittel gegen eine der obgedachsten Krankheiten anwandte, und von dem es abgesschrieben ist.

CCLV. Pp. Bl. 459. C. S. Fol.: Unweisfung, die Pferde zu behandeln; und Angabe der Beilmittel gegen die Krankheiten berfelben.

CCLVII. Pp. Bl. 91. C. S. Fol.: Bereis tungsgrt und Zusammensetzung der mannichkaltigen Urzuenkörper, und Angabe ihrer Anwendung in verschiedenen Krankheiten.

CCLVIII. Pp. Bl. 162. C. S. Fol.: "Dia-logus, oder Gespräch zwaper Personen, nemlich aines Buchsenmaisters mit ainem Fewerwerkher von der Khunst und rechten Gebrauch des Buchssengeschoss und Fewerwerkhs. Durch Samuelen Zimmermann von Augsburg 1572."

CCLXI-CCLXXII. meist Pg. Titel des ersten Bandes: "Das Buch der Medicin, Palntgraue Ludz wigs Churfürsten etc. Hochloblicher seliger Dechtenuß handtichrifft hat seiner Churfürstich genaden geliepter Bruder Pfalzgraue Friderich, als der nachgevolgt regirendt Churfürst und seiner Churfürstichen Genaden geliepte gemahel die durchtendtigst Fürstin Fram Dorothea Pfalzgreuin ic. ber Königreich Dennemargk, Schweden und Nore

wegen zc. geborne Princes vnd Erbin Aus guther, zigem Gemüte Un diese Registratur bringen lassen, durch derselbigen Hoffpredicanten Meinster Othmar Stabenn, Im Dausent Fünffhundert, Fünfftzig vnd vierrten Jare, vnd soll also dem abgestorbnen Churfürsten zu Ehren vnd ewiger Dechtnus ben der Pfalnt bleibn und gelassen werden." Allers len Arzneybischer.

CCLXXIII. Pp. Bl. 314. C. S. Fol. Tit.: Liber Secretorum et experimentorum medicinalium. Ein buch Allerarth Junerlicher vnd Eufferlicher Gebrechen vnd Schwachheiten Curation, Schreta vnd Experimenta; Beneben anz bern Natürlichen Mysteriis, Auff genedigstes Churfürstlichen Pfalz Begeren. Auß Lateinischer sprach in die Teutsch vertirt vnd in Sieben unterschiedene Traftat ordenlich abgetheilt zo. durch Joas chim Struppium von Gelhausen Doctor. Heitels berg Anno 1583."

CCLXXIV. Pp. Bl. 226. Fol. Schr. aus dem 15. 3h., Latein und Deutsch geschrieben: Specielle Therapie. Ben jeder der Krankheiten, die nach den Theilen des menschlichen Körpers geordnet sind, wird 1) ein kurzer Begriff der Krankheiten angegeben, und dann 2) die heilart und die dazu erforderlichen heilmittel.

CCLXXV. Pp. Bl. 311. C. S. Fol.: Dieses Buch enthält eine Receptensammlung, wo ben jedem Recepte immer der Verfasser anges geben ist. Erste Sammlung von 1 — 144 ist ohne Ungabe des Sammlers; 2te aus Herrn Iohann Sturio Urznenbuch; die 3te Samme lung ist "vonn Undreas Vremenn dem Junsgern; welche sein Vatter weyland M. Undreas gern; welche sein Vatter weyland M. Undreas

Brem ber Eltter feliger, nach seinem Absterben bindterlassen bekhommen. Unne 1575."

CCLXXX. Pp. Bl. 56. C. S. Fel.: Saupt, fächlich geburtshülflichen Inhalts; es handelt im Eingange von Empfängniß, Schwangerschaft und Geburt; und vorzüglich, was ben der letztern in Hinsicht der Mutter und des Kindes zu beobachten sen. Um Ende sind einige Necepte angehängt.

CCLXXXI. Pp. Bl. 203. C. S. Fol.: (Beinrich Munfinger) Ein Buch von der Falkenbeize, Pferdarznen und den hunden, zum Theil aus dem Lateinischen übersett. Ugl. No. 247.

CCLXXXV. 3h. 16. Bl. 158. Fol.: Ueber Pulver, Wasser u. Salben zur Seilung der Pestilenz; und Angabe von Praservativmitteln gegen dieselbe.

CCLXXXVI. Pp. v. J. 1447. gesp. C. Bl. 211. Fol.: Eine Naturgeschichte (liber rerum natural.).

Dieles Buch ift eine Compilation aus den Schriften theils älterer theils damais lebender Raturbinorifer, wie der Verfasser (Menenberg) 21. 204 felbst angiebt: "Un dem buch je Latein bat ein Maifter gearbait funffheben gar, als vil und er fein gemacht hat, und hat es gesampt ug der Geschicht der hohen Maister, die baiffent, Atriffortyles, Plinius Solinus, Ambrofius, der groß Blasus, Psidorus, Augustinus, Maister Jafob von viatico (Vitriaco), der ain puch hat gemacht von ettlichen munderlichen dingen in den landen vber mer, das hat er gehaissen zu latein, orientalem hy-Er bat auch gevolgt den Maistern, die haissent Galienus, Phisiologus, und hat gevolgt dem buch von den dingen, das zu latein haizt, liber rerum, und hat gevolgt den Maistern, die haisent Adeling, Phylosophus, und dem buch der alten vatter sag, und haist zu latein Veterum narratio, und but gefolgt dem Buch eines Maifters, in der Budifchhait bon den edeln fain, der bief thethel." Dann folgt am Ende (Bl. 204 b) als Anhang ein Buch über die Behandlung und Bucht der Baume, Die Bereitung des Apfelweins, Esigs u. s. w.

CCI.XXXIX. Pp. Bl. 315. C. S. Fol.: "Unft Miederlannth ein Neu gewiß erfunden Runft vnd Rogargnenbuch."

CCXCI. Pg. 3h. 15. Bl. 111. Fol. mit gemahlten Bildern. Bl. 1 feht: Ottoni Henrico Rheni Palatino, Duci Bauariae, Studiosorum literarumque amatori synceriss: atque illustriss: Principj dominoque suo, Jo. Herold ad testandum animi voluntatem promptissimam. D D.": 1) Bl. 2. Uftrenomischer Ralen! der auf die Jahre 1477 u. 1496. Mebst Unweis sungzu den Mondsberechnungen. 2) Bl. 10. "HJe vahent an und ist geschrieben von den zwelf zaichen des gestirnes und von Ihrer krafft Das find die zwelf straffen an den himeln die onfern laib bewegent und gewalt barüber habent, von dem gaiden des Miders." 3) Bl. 19. " Bernach fagt ber maifter Bartholomeus von den fiben planeten ic. 4.) El. 60. Das Leiden des Beren, mit Bebeten, Betrachtungen ze. 5) Bl. 100 b. Die Fabel von bem franken Lewen. Bgl. No. 438.

> Ein leb in einer seuchen lag And hat gelegen manigen tag Des ruefft er für sich pald Die ther aus dem wald ze.

### Ende:

Er mag wol fein ein weifer man Der fin zu recht verfteen kan.

6) Bl. 109. Allerlen Mittel zur Berbefferung

CCXCIII. Pp. Bl. 141. E S. 4.: 1) Uns weisung in der Kochkunft, 2) als Unhang vom Bieisteden.

denlicher proces der waren alten heimlichen kunst

der Alchnmen in brei Buchern gestellt." Unter-

CCXCV. Pp. Bl. 113. E. S. 4.; "Meta-morphosis Doctoris Theophrasti Paracelsi vonn Hohenheim ber zerstortten gutten Kunst vnnd Urtinen Restauratoris gewaligs vnnd nuslichs schreiben LXXII den 29. Juny Unno domini 1572."

CCXCVI. Pp. Ih. 16. Bl. 51. Fol.: 1) Undreas Pfeil's Hüttenschreibers zu Joachimsthal Unleitung zur Bergwerkskunde, mit vorgesetzem Brief des Verf. an den Pfalzgrafen Friedrich III. v. J. 1566. 2) Bl. 40. "Extract auß einem alten Turnirbuch" (die Vorrede von Rüxners Turs nierbuch). 3) Bl. 44. Recepte.

CCXCVII. Pp. Bl. 59. kl. quer 4 Schrift aus d. 15 Ih.: Eine Pferdearznenkunde.

CCXCVIII. Pp. Fascikel verschiedener Pa-1) C. G. Predigten des Pfarrers Umbro: fius Plarer ju Mugsburg vom 3. 1539. Muf bein Deckel fteht inwendig die Motig, daß Plarer am 29 Juny 1539 angefangen habe ju predigen, daß Martin Beibell Diese Predigten abgeschrieben, und 23. G. fie burchgefeben, gloffirt, und furge Einleitungen über 69 Pfalmen angehangt habe. 2) Bom 3. 1502. Alda, eine Ergahlung, übers fest von Ubam Wernher von Themar und bem Pfalzarafen Philipp gewidmet. 3 . Xenophons Simonides und hieron, überfest von Mam Werns her v. Th. und bemfeiben Fürften jugeschrieben. 1502. 4) Ubraham, ein Schaufpiel ber Roswitha, uberf. von bemfelben, und bem nehmlichen Fürsten jugefdrieben. 1503 5) Birgile achte 3bille, überf. von deinj. und dem Pfalger. Philipp geweiht. 1502.

6) Horazens Schwäßer, überf. von Wernher und Philipp zugeschrieben. 1502. 7) - Ustronomischer Kalender mit angehängten astrologischen Bemerzkungen über die 12 Zeichen. gesp. E. 15. Ih.

CCC Pp. Bl. 365. Fol. Schr. a. d. 15. Ih. Maturgeschichte des Thier: Pflanzen: und Mine: ralreichs. Vorzüglich ausführlich ist die Naturzgeschichte des Menschen; dann folgt noch als Uns hang eine Geschichte von dem Bunderbrunnen und von den Bundermenschen. Das ganze Buch enthält viele gemalte Figuren sowohl von Thieren, Pflanzen und Mineralien, als auch von den Wundermenschen.

CCCI. Pp. Bl. 48. 8. Schugen : Unterricht.

Anfang: " Sie bept sich an ein nucz puchlin von vusschen (Büchsen) sschissen und zu dem ersten wer die kunst erdacht hat ze." Bon der Bereitung des Pulvers ze.

GCCII. Pp. 3h. 16. Bl. 63. Fol.: Grobe Beichnungen von Ruchengeschirr, Topfen, Morsfern, Schmelztiegeln u. f. w.

Stein der Weisen.

Titel: "Aurora Philosophorum 1574. Ignis et Azoth tibi sufficiunt. Vbi Natura desinit, Ibi ars incipit. Est in F quidquid Sapientes quaerunt." Ende: "Ehr vand Prenß — sen der beiligen Trinitat ic. Laus Deo, pax Viris, Requies aeterna sepultis."

CCCIV. Pp. 3h. 16. Bl. 194. 4.: 1) Bl. 1. Einige historische Nachrichten, die Stadt Augsburg betreffend aus den Jahren 1501 — 1545.
2) Bl. 2. Alter Druck: "Ains Erbern Rats, der Stat Auglpurg, zucht und Pollizen Ordnung. M. D. XXXVII."

Ende: Decretum in Senatu, XIIII Augusti. Anno etc. XXXVII.

3) Bl. 17. Alter Druck. "Ernstliche Mewe zentung, so sich zwischen Kaiserlich vnnd Königlischen Maiestaten, dem Babst, Herrschafft zuo Besnedig an ainem, vnd anders tails dem Türcken zuogetragen. Auch wie der Türckisch Kaiser Corfou belagert hat. (Folgen 3 Wappen.) M.D.XXXVII."

Ende: S. 1.

4) Bl. 21. Alter Druck. "Berdeutschte verruffung bes Unstandts in Picardien zuo Lyon beschehen. Berteitschte Missif, Herrn Erasmus
von Oria, von eroberung der Schiffschlacht, mit
den Türcken. Des Türcken flüchtiger abzug auß Upulien. Mense Septembri. M. D. XXXVII."
(Folgt das Augsb. Wappen in Holzschn.)

Ende: Pfal: 72. Mibi autem adherere Des bosnum est ponere in Domino Des spem meam. M. Chri. Scheurt Doct. 7 Septemb. 1537.

5) Bl. 25. Alter Druck. Practica Teutsch, Magistei Matthie Grotbephel: wie die vernünfftisgern thier nach dem flansch auß dem einfluß der gestyrn, auff diß M.D.XXXVIII. Jar, ire fürznemen zuvuerstrecken, genaiget werden, sampt anz zangung erwölten aberlassen, vnd ben Dreyen tagen vngfärlich des weters endrung." Darunter ein astrol. Holzschn. worauf 2 Drachen die Sonne und den Mond fressen. Den Pfalzgrafen Wilh. und Ludw gewidmet.

Ende : 3ch halts mittel.

6) Bl. 33. Alter Druck. "Practica teutsch auff bas Tousent fünffhundert vnnd XXXVIII. Jar. Gepracticiert durch den Hochgelorten Doctorem Paracelsum." Darunter 4 Holzschn. ben Mars.

----

Saturn, Schüßen und Stier vorstellend. Unten: , Mi! Kiini. Mayestat gnad und privilegio nit nach zuodrucken etc."

Ende: S. I.

7) Bl. 40. Alter Druck. "Practica teutsch auff das fünftzehen hunderst und acht und drenst sigst Jare, durch Untonium Brelochs, der fregen kunst und Erznen Doctor, zu Schwebischenhall bestelten Leibarget, auff das kurtest gemacht." Lit. Holzschn. den Jupiter und die Benus vorstellend.

Ende: Gedrückt zuo Nuremberg dorch Jobst Gut-

8) Bl. 48. Historische Motizen eines Ungenannten. Augsburg und andere Städte betreffend, v. J. 1355 — 1543. 9) Bl. 146. Ein geistliches Lied in 63 stebenzeiligen Strophen.

Vor Nede (des Abschreibers): "dis volgendt liedt ist von ainem gottseligen pfarrer gemacht zw Eeren der berlichkent christi welchs nach dem Es den widersprecheun der glori christi der Ramen andern zu Ebren dist mals wirt geschwigen für in kommen, baben sie es mit ungestimen worten als verdampte keberev auf der kankel ausgeschrieen ze Ans : Ich siehe in großen Sorgen dest glaubens wurcklichkeutt sey bewt noch tiest verborgen der Menschlichen weissheit ze.

10) Bl. 153. Fortgeschte meist historische Madrichten und andere Bemerkungen über Augeburg und München von 1543 — 45. Die historischen Machrichten sind alle von derselben Hand geschrieben.

CCCV. Pp. Bl. 100. C. S. vom J. 1601. Fol.: 1) Bl. 1. Lobrete auf den Fursten Mos rigen von Oranien. "Ein schöne denckwürdige pration, darinnen deß Durchleuchtigten, hochges bornen Fürsten — Morigen, Prinzen zu Branien, ic. — fürnembste tugenden, vnnd ritterliche thaten, artig und sehr kurt durch leffen unnd verschandelt werden, sonnberlich der lette Zug in Flandern — auß dem lateinischen in teutsche sprach versetzt. Dem Pfalzgr. b. Rh. Friedrich gewide met von "Christoff Sturm von Werden." 2) Bl. 98. "Ein Brieff den Wernher von Saulheim Ein Minoriten Bruder Unno 1314 geschrieben dars auß etliche sachen beren in der Oration meldung geschieht, bewießen können werden."

Occvi. Pp. Ih. 16. Bl. 91. Fol.: "Uin Oration and sollicitation (in 146 Artikeln), Der Alledurchleuchtigisten, Großmechtigisten Erwolten Rom Kais. Mai., zu Großmechtigisten nuße vnnd ehren fürgenommen. Durch ain armen Kriegsman Allervnnderthemigst aus ainfelttigem ver: stanndt, Pakquillum weiß, Irer Maiestat gutter mainung fürgestelt. Bie vnnd was gestalt man doch gewislich die falschen, vnnd zum höchsten schedlichen blinden Namen könnde vnd möge fürkommen. Bezieht sich auf Unterschleise im Soldatenwesen.

CCCVII. Pp. Bl. 235. C. S. Fol.: 1) Bl. 1. Unleitung für junge Kausteute zur Kennts niß des italienischen und französischen Handels, mit Vergleichungstabellen von Maaß und Gewicht verschiedener Städte und Länder. 2) Bl. 150. "Diß buech Ist allen denen zu gut gemacht so sunder lust und willen haben, zu handeln, auß aim landt in das ander mit silber, khupster, und specerej auff vil arth versuert, Jedes in seinem gelt, gewicht, feins und Im. wert verglichen als dann nach uolgende Rechnung klarlich auß weist."
3) Bl. 176. "Verzunchnus essichts, und elen mais, wie sollichs verglencht werden: nuß barlich zu wissen."

cccviit. Pp. 3h. 16. 21. 6. 4.: Ber: zeichniß der irdenen, alabasternen, glafernen zc. Geschirre in der Hausapotheke einer Pfalzgrafin.

CCCIX. Pp 3h. 16. Bl. 10. 4: 1) Bl. 1. Verzeichniß der Silber und Goldgeschiere 2c. einer Pfalzgräfin. 2) Bl. 7. Verzeichniß ihrer (27) Rosenkränzes Paternoster) und was darau hängt. 3) Bl. 10. Verzeichniß der Geschiere mit zinner: nen Deckeln in ber Kuche dieser Pfalzgräfin.

CCCX. Pp. Bl. 226. v. J. 1583. Fol.: "Ch. (urfürsti) Höffschuel buch, bas ist: Historia vnd warhafftige Beschreibung, Waß gestalt es mit Churf. — Friderichen — und Frewlein Chrisstinen — Education von Unfang bis in das funffte Jahr ergangen." Durch ben Bibliothekar Joach. Strupp von Gelnhausen zusammengetragen. 1583.

CCCXI. Pp. Ih. 14. Bl. 364. Fol. mit gemalten Zeichnungen. Naturlehre und Naturges schichte. Vorrede in Versen.

Anf: Enner wirdige wibes fron ze.; Ende ber Borr.: Alzo traig ich ein buch | von latin in Dutsche wort | das hatt albertus meisterlich gesamelt von alten | Gelust dich des das such | Es ist von manicher dinge hortt | die vns gar wirderlich sint in der natuer behalten. Ende des Buchs: Amen. Explicit liver de Naturalibus rerum.

CCCXII. Pp. 3h. 15. Bl. 316. Fol.: Mancherlen geistliche, moralische und wettliche Gestichte bes Michel Behaim aus Weinsperg, von ihm selbst geschrieben und nach den verschiedenen Tonen des Meisters geordnet, und mit Sangweissen zu dem ersten Gedicht sedes Tons. Vergs. von d. Hagen und Busching lit. Grundr. S. 517.

B1. 1. In disem Buch fian michel behams getift genotivt und mit seiner hant geschrifft geschriben und dise ersten getibt sten in seiner zug weiß und daz

allererft fagt von dem beilgen geift (28 Gedichte.) 21. 55. Dife bernach geschriben getiht fen in michel Bebeims furten meig und difes erft dag in den noten fet dag fagt von dem beil. geift. (37 Lieder, Gloffen und Fabeln.) Bl. 47. Dife bernach geschriben getiht ften in dem uerferten Don ober weiß michel Behanis und diß eift daz in den noten ftet daz fagt von der bibel. ( 92 Ged ) Bl. 133 b. Diese bernach geschriben getich sten in michel Behams ofter weis und difes erft in den noten sagt von dem beiligen geuft und feinen gnaden by er ben menfchen gibt. (39 Gloffen, Erzählungen u. a. Ged.) 231. 172. Dife berna geschriben getiht ften in michel Behams trom. meten weiß zc. (34 geiftl. Erzählungen und andere Benfpiele ) Bl. 187. Dife getibt ften in michel behams gecronten weis tc. (5 Bed.) Bl. 194. Dife bernach getibt sten in m. b. slecht gulbin weiß ze. (9 Ged.) 21 200 Dife hernach geschriben getibt sten in michel vehams boben gulbin weiß zc. (2 Ged.) 231 203. Dife bernach geschriben getibt fen in m. b. hof weiß (53 religiose Gedichte, Bensviele. Ergab-lungen u. s. w. j. B. Bl. 215 b. Dis ift ein Beisviel macht ich meinem herren kunig lasstaw zu braug in behem vn fagt von den kergern wan ich nit offentlich por im torft fingen bar umb macht ich es in beifpits weif und fle muften es doch noch born. 21 225 von feiner Meerfahr: über Das weffern Meer.) 21. 247. bier Bedichte ohne Ueberschrift und Angabe des Tons. Bl. 252. Die bernach geschriben getibt ffen in m. b. fleg weis und die erft in bifen noten fagt bon ber anvechtung die m b. mit erft hat gehapt in geticht do er tibten andieng. (68 Ged.) Bl. 287. Dife bernach geschriben getilt fen in m b. langen weiß vnd Difes erft dag bir under in den noten fet dog bet michel b gemacht als er uon erft anuing su tibten und fag wie er vil neider bet umb derfelben funft willen. (26 Ged.) Auf der letten Scite bat, wie es scheint, Michel Beham selbn, mit blafferer Dinte, binjugefügt: 128 CCCGXXVIII favitel ffen in d.m buch. Die in den Moten flebenden Berfe der Anfangelieder find theils grun . theils blau geschrieben; die Anfaigs= buchstaben der einzelnen Lieder mit einer gemissen Sorafalt verziert und die Anfangebuchstaben der Etros phen grun, blau und roth; alle Urberichriften find roth geschrieben. Bl. 315 b bat Michel Beham fein

Geburtsjahr also in rother Schrift bemerkt: Dis ist daz tatem als ich m. b. geborn ward daz waz an einen sunntag vnn an sant nichels tag als man zalt uon der gepurt unsers herrn ihesu cristi tausent vir bundert vnn in dem XXI iar. Dann folgen die Geburtstäge seiner dren Söhne und Einer Tochter. Es scheint also dies Buch das eigene Handeremplar des Michel Beham gewesen zu senn.

CCCXIII. Pp. Ih. 15. Bl. 496. Fol.: 54 poetische Erzählungen von der Minne, theils Minnelieder, theils Sprüche von der Liebe. Adel. I, 21., v. d. Hagen und Büsching lit. Grundr. S. 429. 557. Vergl. unten No. 355 und 358.

1) Bl. 1. "Der Monne fint" (Gott Amur). Anf. Wolt jr jungen min gedagen, Swigen und horn fagen. Ende: Dies buchlin heist der mynn findt, hie hat es ein end, Gott sin gnad send. 2) Bl. 42 b. Von einem Kloster und der Regel der Minne. Anf. Ich wolt eins dags mich ergan Als ich dick me han getan. Ende: Lat mich gott so lanng leben, Ich will mich in das closter geben, Und wil die regel halten, Vnd in dem closter alten, Dwil mir got das leben gan Bnd ich den lebdag von im han; Zedienst den reinen wiben Die red las ich bliben. Amen. 3) Bl. 75. Der Spiegel (f. unten 696. 12.) Anf.: Pr tummen süllent swigen Myn synn höh uffstigen An kunstrichen kal Wie wol myn syn sind smal. Ende: Siemit so hat ein end Des spiegels abentüre Maria die gehüre Die wol der sel psiegen Also geb ich den segen. 4) Bl. 121. "Das sliegertuchlin." Anf. O süs mynn gehüre Wer mocht dieser schimpfelüre Entwicken und entrungen Mas diner fchimpfelure Entwichen und entrynnen : Was bruchflu berter innnen. Ende: Diemit fo fcheiden wir And hat ties red ein end. Der herr vnus fumer wend Mit finer gnaden famen Du sprechent alle Umen. 5. 231. 155.b. Der Rittel (f. 355. 8.). Unf.: Die monn wil mich habe dot, Lieblich lieb bringt mich in Ende: Die buch beiffet der Kittel. 6) Bl. 192. Der Tugenden Schat (f 355. 9.): Anf.: Der sumer ift gescheiden bin , Das ift der vogel vngewin. Ende: Fram ich bin din on dras Dom von mir vergut Diefen schat. 7) Bl. 216 b. Der Spiegel (f. 355. 10.). Anf.: Ach mynn du wunderlich frucht Du vols fas

Dies red heisst der spiegel. 8) Bl. 222 b. Bon der Männer Unstetigfeit in der Liebe. (355. 11.) Auf. : Ich ban did gebort wol Wen ein bing gescheen fol. Ende: Ind wonlch dem gefelle gluck und beil, Und synt framen den besten tent. 9. 21. 233. Erzählung eines Traums. Anf.: Sich fügt an enm morgen Das ich gar vnuerborgen Lag an mynem beth Verlangen ich da bett. Ende: Bnd fere dich geend der wend Also hat mon draum ein end. Amen. 10) Wil. 238 b. Ein moralisch allegorisches Bedicht von Frau Seide oder Erenfrang und ihren fünf Adeltruten (Erenfit, Schamgut, Buchtlichen, Dugentheiten, Majeburgen.) 11) Bl. 245 a. Erzählung eines Traums. Auf.: 3ch lag eins falten winters bit Allein als noch maniger liet. 12) Bl. 247. Desf. Inhalts. Auf.: Go ich des nachts nit slaffen mag So dend ich dick wer es rag.
13) Bl. 250 b. Was die Minne sep. Unf.: O Mynn
du bochster hort, Benus fraw aller selden vort. 14)
Bl. 251 b. Die Lehren der Minne. Anf.: Uch mynn wie frefftig ift din macht Wo man schlaft ober macht. 15) Bl. 261 b. Der Spruch von den geben Schweffern. (f. CCCLVIII. 9.) Anf. 3ch fand ein wib in clagender not Sie schren nun fom vil lieber dot. 16) 231. 270 b. Ein Liebes-Lied. Anf.: Ich han den synn vnd den mut Das ich durch übel noch durch gutt 17) Bl. 272. Ein Gelvräch zwever Liebenden. Unf.: Uon fleter dem min beres mit Bu aller egit nach monne gut Daffelbe Gedicht wird Do. 31. wiederholt mit der Ueberschrift: "Gin foruch von ber mon." 18) B1. 280. Gin Liebesgespräch. Anf.: Durch kurczwil so fah ich an Wie ich daber geworben ban. 19) 21. 292 b. Eines aiten Weibes Lehre an des Sangers " Derhens Drutel." Unf.: Bon lieb mir felten lieb beschach, Mir ift als einem, der da sprach. 20 21. 298 Klage eines Minnegernden über die Strenge feiner Beliebten. Unf.: 3ch bann gebort mang bit Bund if auch mar on frit. 21 Bl. 304 b Der Mitterfebaft und der Freude Klage. Unf.: 3ch fund uff einen morgen fru Minen fnecht rufft ich bu. 22, 231. 314 b. Klagelied einer Dinnenden um ihren abwesenden " gedruwen frund." Anf.: D we das ich pe ward geborn Den ich zu droft bett pferforn. 23) Bl. 316. Gefrach über den Frauendi. ift zwischen einem Diener ( der ausrettet zu einem Rriege, um Behrung für den Winter gu gewinnen)

und einem Mynner, der fich an den Sof begibt im der zarten und der finen." Anf.: Ein Diener us durch Dienst reit Der fam uff ein ftras breit. 24) Bl. 318 b. Reise jum Gericht der Benus oder Myune. Anf. Mon monngernder dumber fin Dut mich der welt bor fin. 25) Bl. 322 b. Daß auch ein Knecht durch ritterliche That die Gunst der Frauen verdienen fann. Anf.: Mit einfeltiger clag Kam ich einen dag. 26) Bl. 328. Von feter und unsteter Mynne. Anf : Ach monn all dugent weis Annd was der planet freis. 27) Bl. 332. Der Frau Shre Gericht über die Monne. Auf : 3ch reit durch einen wald Min druren was manguald. 28) Bl. 338 b. "Dies ift vonn der frauwen ione." Unf: Ein rytter ein knecht mich batten machen Wie berftryt vonn den sachen. 29) 181. 341 b. Berbeiffung fieter Treue. Anf.: Ich ban daber by mynen dagen Gehort singen und sagen. 30) 21. 343 b. Gespräch zwener Monnenden, Anf.: Ich kam heinlich an ein fat Da lieb und lieb zusamen drot. 31) Bl. 346. "Ein spruch von der Mynn." Bgl. 17. 32) Bl. 354 b. Minnelied. Anf.: Vernement rein meid und wib Ich wil hut magen minen lib. 33) Bl. 357. Minnelied. Auf.: Mund ich vß mins bergen grund Finden einen elugen fund. 34) Bl. 362 Trauerlied eines von feiner . Frauen getrennten Monners. Unf. : Un einem morgen es geschach E man den dag vff luchten sach. 35) 31. 364 Minnelied. Unf.: Wen ich bedenct die felden fund Wie fich in rechter lieb entzund. 36) Bl. 366. Berzenserleichterung eines Minners. Anf.: Mich fregt eins dags ein gesell gut Ob mir zu roten fand der mut. 37) Bl. 375 b. Gespräch eines Minners mit seinem Gesellen über seine unstete Frame. Anf.: Sich fugt eins dags bit Das zwen gefellen on argen nud. 38) Bl. 381. Gefpräch zwever Frauen über die Minne. Anf.: Ich was eins dags mons gemuts so fry Das moner frewden amp. 39) Bl. 381. Eines Minners Herzenserleichterung an eine schöne Frau. Anf: Wiewol mich nyeman wil fragen Co wil ich uch doch sagen. 40) Bl 392 Der Frau Ebre Troff an einen Minner. Anf.: Es fam eines dags zu enner bit Als der winter ein end gitt. 41) BL 396-6. Der Frau Venus Gewaltbrief. Anf.: Wir fram venus von gots gnaden Erlauben on allen unsern schaden Das ieglich gutt fraw vnud man Sol fürbas dry bulen ban. 42)

Dyment Congle

21. 398. Epruch über die Trefflichkeit der Minne. Anf.: Do fand der muding den gedand Das er las ober fanngf. 43) Bl. 400. Krieg der Frau Steit (Stetigkeit) und der Frau Fürwiß. Anf.: (i)ch reit eins dags in boem mut Bg durch luft als mancher dut. 44) Bl. 406 b Die Bundsmücken. Anf.: Ich was an epner vagnacht Go ward mir das mer gelagt. Ende: Bch aber ein frolich num gedicht Die hundmücken die find vßgericht. Umen. 45) Bl. 409. Der Frau Benus, Königin der Minne, Gericht über einer Frauen Bertigfeit, nebst ber Liebe Regel und Orden. Unf.: Ein lieb fach hat mich becamungen Und mit luft dar zu gedrungen. Ende: Do mit fol dies red ein end ban Die ich in fleter lieb ein fnab ellend Allen geliebten zur warnung send Der nembt in drumen bin für eben wardach Meccelgyvund acht gar. Bergl. unten CCCXLIV. 1. 46) Bl. 439 b. Belehrung über die Minne. Unf : An eym Morgen ber gegen bag Da ich schlaffens mich vermag. 47) Bl. 449. Ueber Die Unftetigfeit in ber Liebe. Anf.: Gins. bags in einer sumer gut Go laub und gras gemüte gitt. 48) Bl. 454. Spruch eines alten Liebhabers von seinem Abentheuer mit einer jungen Dirne. Anf.: Wie wol das ich nit Jung bin So bann ich doch ein doben fonn. Ende: hiemit der fpruch ein ennd bat Wir al= ten monner lon nit ab Innd dienen doch mit francker hab. Amen. 49 Bl. 460. Klage einer Fran über einen Gärtner, der ihren Würzgarten, worin die Frauen Chre, Stett (Stetigfeit), Drume (Treue) und Minne ibre Wohnung hatten, mit Unfraut verwachsen ließ. Unf : Un enm bag ich beiffen rent Mit ehm habich in ein am brent 50, 281. 466 Einer Frauen Beichte an einen Brieffer belauscht, mit einer Nachrede (231 470). Anf.: Eins dags da fugt fich das Daß ich ufigangen was 51) B. 472. Frau Ebrenfranz mit ihren fünf Adeltruten, mit einigen Abweichungen wiederholt (f. Mo. 10. 52) Bl. 479. Lebren der Minne, nicht ge= reime: nur im erffen Abfahe find die Berfe abgefebt, die übrigen Ablähe fortlaufend geschrieben. Anf.: Unschalllich will ich fragen nu Thu bescheiden mich fram. 53, 231. 581 b. Meujahrsgedicht, wie nach der Frau Minne Gebot der Thron ber Bucht und Ebre ju gimmern fen, in 6.5 Strophen Anfangone. Ich meiffer in den fünsten Wie schimpflich ich mich schriben Will dome jucht zu gunften Elplichen ichert in meinerven denben Bund lernen dich die kunst mynt schut Annd

thu das williglich Wan du bist boch ninn junglicher bul. Ende: Ind wil damit behalen Das ich dir schuldig bin zum nuwen Kare. Amen. 54) Bl. 490. Rede über der Welt, besonders der großen Herren, Unfug, zu Dienft einer weithen Frau gedichtet, in 63 Grovben, welche obne Absehung der Berfe geschrieben find. Unfangeftr. En es uch vnuerdroffen, Co mercfent mon gedicht, Mit jagen brefenn ichpffen, Birt manig edel thier so gar entricht Das es die ruden dick und oft er= lauffen, Wer das nitt recht besint, Den sol och nyes man tür noch wolffel faufen. Str. 35. 36. sindet sich folgende Beziehung auf die Kabel der Nibelungen: 35. Ich mern die berren groffen, Die voft denn adel frenden, Mit tegern ungenoffen, Sicht man das wilbrat an dem fattel benden, Bon dem gefmack die ruden sich ufdregen, Sie habenn edel falden und bepffen doch mit rappenn und froen. 36. Das wer ein ichad geringer 2115 Dandbart fprach gu Sagen, Die fucken durch die finger Bund muffen doch die burden helffen bragen, So man zu jungst das bad wurt überschättenn Ich thummer red zu uil es mocht villicht ben beiligenn man befrutten.

CCCXIV. Pp. 3h. 14. Bl. 197. Fol. (Abel. 1. S. 21. II. S. 153. 312.): 1) Bl. 1. Der Ebelstein des Vonerius, ohne Einleitung und Schlußrede. 2) Bl. 51. (Abel. I. S. 136.) Alletelen moralische und andere Erzählungen und Sprücke durcheinander, einige mit Ueberschriften, 1. D.: Die jungen den alten süllend folgen vn in selb init zuvil getrwen; whe sorglich unser leben rat wirt pij dem iager betut. 3) Bl. 66. "Hie volgt nach Cato des meisters ratt." Abel. II. 315. 4) Bl. 72. "Der Ehren Gericht zwyschen der Gerechtigkeit und der Monn und gewinnt die Monne das Recht." Abel. II. 315. 5) Bl. 79. Ein Todtentanz, latein. und deutsch, überschriesben: "Der erst prediger." Abel. II. 317. 6) El. 82. gesp. C. "Fridancus metrice." Ud. II. 153.

Unf.: Fribanci uerfus milleni funt confociati zc.

Ende: Explicit Fridankus In Augusta. Anno domini Mo. ccco, gliijo.

7) Bl. 95. Verschiedene latein. Erzählungen.
8) Bl. 96. Lateinische Sprücke von der Enthaltssamkeit. 9) Bl. 98. "Bon dem Haußgeschirr ein Lied." Ucel. II. 319. 10) Bl. 99. "Was In ainer Statt ain Mann, weib, vnnd ain Magd bedürfen." Ein dkonomischer Ueberschlag. Udel. II. 314. 11) Bl. 100. "Historia neminis;" und angehängte andere lat. Erzählungen. Ud. II. 320.

Die Ueberschrift, welche Adelung auf wunderliche Weise abgeschrieben hat, lautet nach Aussösung der ganz gewöhnlichen Abbreviaturen also: Subsequitur historia Neminis quam etiam habes in flavo co-dice tenui Cyrilli in apologetico sed aliter quam hic adductam.

12) Bl. 105. Diethrichs Flucht zu den Heunen von dem Bogelere (Vergl. Vl. 149.) 13)
Bl. 162. Die Navenna: Schlacht. Mit dem Das
tum am Ende: 1447. die 20 decembr. (vgl. über
diese benden letten Gedichte Udel. I. 169. und v.
d. Hagen und Busching literar. Grundriß S.
72-76.)

B1. 1 a sieht folgende, schon von Adelung L. 161, aber nicht ganz getreu mitgetheilte Rottz: "Item zu Hagenow pp Dypold läber schreyber lerer (wahrscheinstich dem Abschreiber dieser Handschrift) die tinder sind die bücher tütsch. Item gesta Komanorum gemält, Item Parisal gemält Item slope und blantschessur gemält Item morolf gemält Item der Herhog von dkerrych, Item Wylhalm von orlyens und die schön Amely. Item die syben maister gemält, Item das bispul buoch genant der welt löff gemält Item die gulden bull Item der akermann und belyal gemalt, Item das guldin spil, und von allen spilen gemalt, Item die 2 teil der heyligen leben. Item der heyligen deper süng buoch gemalt Item die 24 alten Item deproter süng buoch gemalt Item die 24 alten Item den Eristram Item ain hübsch buoch genant der graw rok und künk Alegander Item Eropen gemalt, Item sant

unshelm in bikmit (wahrscheinlich Pergament) Item. trogalvis gemalt." Wahrscheinlich wollte mit dieser Machricht der Abschreiber seine Dienke empfehlen. Dieselbe Hand komint noch hin und wieder in unsern Sandschriften vor; aber keineswegs gerade in unsern Handschriften der oben bezeichneten Werke, so viele deren unsre Wibliothek nunmehr besitt; wie Adelung zu glauben scheint (1. 162.)

CCCXV. Pp. Ih. 15. Bl. 349. Fol.: Ges schichte des Malagis. Udel. I. 55. folg. Ende: hie endet Que kemede (sic) Malagis. Bgl. N. 340.

CCCXVI. Pp. Ih. 15. 24. 114. Fol.: Imain des Ritters Hartmann von Uwe. Abel. I. 21. II. 83. folg., v. d. Hagen und Busching lit. Gr. S. 118.

Anfang:

Wer an rechte gute Bendet sein gemute Dem folget seld vud ere Des geit gewisse sere Kunig arms ber guete ne.

Ende: Finitum Unno 1477. Amberge.

CCCXVIII. Pp. Bl. 129. C. S. Fol.! "Aller meins genedigen Herren gesang, Inuentirt vnd beschriben. Anno (15) XLIIII. Erstlich was Ingrossirt vnd eingebunden ist." Abel. I. 22. Ein Verzeichniß von geistlichen Liebern des 16. Jahrh.

CCCXIX. Pp. Vl. 93. v. J. 1529. Fol.: Pet. Harrers Gedicht über ben Krieg bee lands grafen Philipp von Hessen und Herzogs Iohann zu Sachsen gegen die Bischöfe auf Unlaß der Packischen Händel. Mit dem gemalten Pfalz. Wappen. Ubel. I. 22.

Ende: Amen. 1. 5. 2. 9. Petrus Parer Sccretarius.

CCCXX. Pp. Ih. 15. Bl. 102. gesp. C. Fol.: mit gemalten Bildern. Sit. v. Ott Seine.



Sand: "Der welfch Gaft von hoff sitten." Von Thomasin von Tirkler aus Friaul (frigut).

Anfang des Registers: Wer die materie wissen wil wo von dis buch sage der vindet die materie alle gemerket nach enander zc.

Unf. der Borrede bes Werfe (Bl. 7.):

Ich bin der welsch gast genant Der alle tugent sert und mant Wer gern liset gutte mere Ob derselbe gut were So wer gewant sin leben wol,

Ende des Berfe:

Sie wil ich dir ende geben Got geb das wir on ende leben Durch die den hailigen namen Vatter Sun heiliger geift annen.

Diese handschrift wird von Adelung (I. 22.) als feblend angegeben. E. v. d. H. u. B. lit. Grundr. S. 554. Vergl. unten 330, 338, 389.

CCCXXI. Pp. 3h. 15. Bl. 313. gesp. C. Fol. (Udel. I. 22. 176., v. d. Hagen und Büsch. lit. Grundr. S. 245.): Bl. 1—287 Reimbibel in 2 Ubtheilungen, zwischen welchen eingeschoben ift (Bl. 288—298) ein von anderer Hand gesschriebener Reimspruch des Thomas Prischuch von Augsburg, im J. 1418 gedichtet, über die Constanzer Kirchenversammlung (Ud. II. 199.), wels der sich also endet:

Dat Cicht von Costens ist genent Des hailigen Consilis sundament Wer des tichs namen geren west Es haist des Consilis grunt vost.

Ende der Bibel:

Sot gernoch vns allen geben Gein reich burch seinen namen.

mit gemalten Bildern: Otto's von Paffau, Fran-

COMPANY

giökaner: Bruders, Buch von den 24 Ulten (aus Offenbar. Joh. IV, 4.), oder werdent genant von dem guldin trone der geminten selen." Mit Register.

Ende: MECCC und Ivii Jor an fant appolonia tag von mir hans seiser wart dis buoch us geschriben UMEN vra pro scriptore.

CCCXXIII. Pp. 3h. 15. Bl. 295. Fel. mit Bildern: Wilhelm von Orleans. Udel. I. 45.

## Anfang:

REiner tügende wise rot Von edels herezen lere got Ob alles loves wirdifeit Den pris die zucht alleine treit 1c.

### Ende:

Ru helffe vns der erbermde ftat Die mere albie ein ende hat.

CCCXXIV. Pp. 3h. 15. Bl. 352. fl. Fol. mit Bildern: Dietherichs von Bern und seiner Belden Kampfe mit Riefen und Schlangen. Udel. 1. 179. folg., v. d. Hagen und Busching liter. Grundr. S. 43.

# Anfang:

Das ich uch sage das ist war, Es wuohs ein heiden rij Jor, Zuo schaden manigem manne ic.

Ende: Amen 2c. Amen 2c. Hoe liberus schripstt Johannes port, vnus schriptor et magister in ardibus de argentyna Amen.

CCCXXV. Pp. Bl. 50. Fol. mit Wappens bildern: Leonhart Flexels Beschreibung des großen Schickens mit dem Stachel, das Herzog Chrisstoph 1560 zu Stuttgart gehalten, in Reimen.

CCCXXVI. Pp. Ih. 15. Bl. 65. Fol.: "Das laber geraid" (des Hadamar von Laber allegerisches Jagdgedicht); in 644 siebenzeiligen



Strophen. S. v. d. Hagen und Buich. literar. Grundriß S. 434. Bergl. unten 376 u. 455.

## Unfangftrophe:

Das nemandt möchte sterben bor grossem Herzen laide so muest ich gar verderben vor steb vind laid die zwai twingent mich paide das lieb ober laid auf erden nemandt rötten des enchan ich nicht gelauben sie pringent manigen sunst zu grossen nötten.

### Ende:

Ein hilff in allen nötten ein trost in allen sorgen ein rechtes trawren tötten ein hail ein lust ein frewdenschap verporgen ein geunt ein dach ein schilt vor laides panne hie dort ein ewigew wunne ist mit der e ein raines weib dent manne.

Sechs und siebzig Strophen geben in dieser Handsschrift der Anfangstrophe von No. 376. voran. Diese steht erst Bl. 8 b und überhaupt weicht diese Handschrift vielfach sowohl von 376 als 455 ab, so wie auch diese benden Handschriften wieder unter einander sehr verschieden sind.

CCCXXVII. Pg. Ih. 14. Bl. 214. gesp. C. Fol.: Biblische Reimchronik, aufhörend mit den Königen Josaphat und Joram und dem Prophesten Helyseus. Udel. I. 23.

Bl. 1 a fieht folgende Notiz: Dies buch ist dem durchleüchtigisten Dochgebornen Fürsten unnd Herrn, Derrn Ludwigen Pfalkgraven ben Mein, des Hau: No: Neichs Erktruchsessen vund Churfürsten, von Herrn D. Johan Fausten von Aschaffenburg, zu Franckstutt wondasse, in Franckstutt.

Anfang:

Richter Got herre vber alle draft. voget bimelischer herschaft. ob allen dreften swevr din fraft. des tobt dich elliv herschaft.

Cannoli

orthaber aller wisheit. lob und ere si dir geseit. Frider bi fride mit wisheit den der dir lob und ere seit.

Ende:

Nizien sie nv hie daz brot. Ind vber wonden al ir not.

CCCXXVIII. Pp. v. J. 1574. Bl. 133. Fol.: "Der ganze psaltter dauitis Auf das vleyssigst Und gedreulichste dem wahrenn Texte nach Inn feinenn Gesangswenß verferdiget — durch Jacobum Ahrern von Nürmbergh. Vormals ders glenchen Im Druckh nich Ausgangen noch gesehen. Anno 1574." Abel. I. 23.

CCCXXIX. Pg. 3h. 15. 281. 54. gefp. C. Fol. mit sehr schön gemalten Unfangebuchstaben: Eine Sammlung von 40 Minneliedern, zum Theil mit Choral. Melodieen, weiland Grafen Hugen von Montfort gehörig, dessen Wappen vorn und hinten gemahlt ist. Ende mit Goldbuchstaben:

Comes Hugo de monte forti. Doninus de Brigancia. D wer ich aller funden frn. So wurd ich in selden gra.

Dann folgt des Grafen ausgemaltes Wappen. Abelung 11. 215 folgd.

CCCXXX. Pp. Ih. 15. Vl. 104. gesp. C. Fol. mit Vildern: Des Thomasin von Tirkler Welscher Gast. Vergl. Ro. 320. Unf.:

WEr gerne lifet gute mere Db der felbe gut were ic.

Ende:

Sie wil ich dir enbe geben Gott gebe das wir an ende leben Durch die dren heilige namen Bater sonnt, halliger geist Umen. Durchgongig find über viele deutsche Wörter von anderer Sand die lateinischen Ausdrücke geschrieben.

CCCXXXI. Pp. 21. 219. C. S. Fol.: 1) Bl. 1. " Der Huffgericht Brieff von ben Bunffs ten (zu Augsburg) anno 1368." 2) Bl. q. 10. nur mit Titeln beschrieben. 3) Bl. 11. "1478. Schwarte Sandlung." Mugsburgische Stadtges fdichten, mit Reimen. 4) Bl. 27. Hugsburg. " Stuben : Bandlung" von 1339. Eine Schrift bes Stubenmeifters zc. an'ben Rath. 5) 21. 42. " Supplifation ber nieder Deftr. Erblandt" 2c. von 1556, blos Titel. 6) Bl. 43. " Huß . Schrei. ben an die Rom. Raif. Daj. - ber Stadt Mug. fpurg Ubthuung ber babftifden Deg vund anndes rer Ergerlichen Ceremonien vnnd Digbreuch be: langendt. 1537. 7) Bl. 67. Berantwortung bes Bischefs von Augsburg gegen ein ausgegans genes Schmachgedicht. 8) Bl. 91. " Supplicas tiones, vnd Schriften, ben Georgen Defterreicher, gewesnen burgermaifter ju Mugipurg Betreffendt, Unno 1555." 9) Bl. 118. "Confession Doctor Somon Schenbenhart Prediger ju Ganct Dorigen ju Mugfpurg, auff 14 tag nouembris, 1556 3ar." 10) Bl. 124. Berantwortung ber Prabifanten ju Mugsburg gegen Simon Scheibenhart. 11) Bl. 131. "Die Romisch brenfaltigfentt, ber viriden von hutten, durch viriden varnbuler ben Jungern, auß dem lattein newlich verdeutscht. Unno 1544." 12) Bl. 147. Warum ber Kaiser bie Bunfte ju Mugeb. abgethan, blos Titel. 1545. 13) Bl. 146. "Befanntnuß der zwagen beren, ober onhelben madalena schmidin von welben onb anna Beglerin von werleschwang. Go off den 26. Januari ju welden mit bem brande gericht worden send anno 1564." 14) Bl. 156. "Paffs

quil von vngerischem Wesen." Aus dem Ital. in Persen. 15) Bl. 164. "Saxische Fassnachtt Unno (15) 53. zu Dresen gehalten worden ben berthog Moritz zeiten. 16) Bl. 179. "Ubrah. Benthern, Schulmensters auff Marienberge Sehn=liche Klagen des Reichs auf Herzog Augusts von Sachsen Tod 1586." 17) Bl. 189. Fuggerische Familiensachen, Maximilian, Naimund, Ulrich Fugger betr. Gedichte, Briefe, Schuldverschreiz bungen u. s. w.

CCCXXXII. Pp. Ih. 15. 26. 184. Fol.: Des Stricker Gedicht von Karl d. G. Kriege gegen die Saracenen in Spanien. Unfang:

Ich han gemerett einen lift 18.

Ende:

Hie hat das puch ein ende

Diese Handschrift wird von Adelung (I. 23.) als fehlend angegeben.

CCCXXXIII. Pg. Ih. 14. Bl. 159. gesp. C. Fel.: Geschichte Alexanders des Gr. in Versen. Adel. I. 24. II. 47., v. d. Hagen u. Busch. lit. Grundr. S. 222.

Ende:

Beschirme vnf aller meist Der vater der son der heilige geist Amen. Dem dis buch ist geschriben

(nun find 6 Zeilen der Endanzeige vertilgt) Da behuete in der heilige crift. Amen.

CCCXXXIV. Pp. vom J. 1474. Bl. 458. gesp. E. Fol.: Michel Behams Gedichte, ohne Ubsatz geschrieben, nur mit Auszeichnung des Unsfangs der Strophen durch große rothe Buch: staben.

Anf. Bl. t: Die hebent sich an Michel vehams aeticht von ern seht er die geticht in sein zugweis. Die Gedichte sind auf dieselbe Weise zusammengestellt, wie in No. 312., aber mit wenigern Melodien verseben. Es sind auch dieselben Gedichte, nur bin und wieder in etwas veränderker Folge. Bl. 454 b hebt sich ein nach den Weisen geordnetes Verzeichniß aller in diesem Inche enthaltenen Gedichte an.

CCCXXXV. Pp. 3h. 15. 21. 189. Fol.: Des Michael Behaim Reim : Chronik von den Thaten des Churfurften Friedrich des Giegreichen von ber Pfalg, mit folgendem Titel: Spe hebet fich an bas buech, geschicht, woltat, vnd Cronick bes burchlucht. vnuberwindlichsten hochgeb. fürften und herren hern Friderichs Pfalggrauen by Ron bergog in begern ic. Curfurft und bofe Eronick hat gemacht ond geticht der wolfprechent tutsch poet und dichter michell beheim von minfperg, fulg= bach etc. Durch underwyfung Mathis von fempnaten priefter vnb in geiftlichen rechten Bacca= laurius Caplan des obengeschriben fursten ber ban bas mererteil by bes obgeschriben loblichen ftrit: baren furften geschicht personlich gewesen ift gefeben, gehört, gelesen marlich. Doß bud ift auch gemacht Unno Christi Thusent vierhundert ond im nun vud sechtigsten (1469) da do regnirt paulus ber ander Babft beg nams ond fenfer fridrich ber brit bez namen bergog in ofterich. Ubel. I. 24.

# Anfang:

(T) rier mut heffeet mich mit bann (r) imen und ticht zu feten wan

(i) ch midelt behenm min giit gern

(d) er fenfer funig jurfien und hern.

Auf diese Weise bilden die rothen Anfangebuchstaben der Berse der Borrede die Worte: Friderich pfalk-graf by rin herhog in beiren furfürste.

### Ende :

hier bin ich michell beham port deft dritten buchs komen zu ort durch hilff und underwyfting duft fursten muns hern Captan Mathis den er mir zu hat geben mich zu berichten eben.

Wan er ein lange siit und frist by dem fürsten gewesen ist der niererteil seiner getät su allen zoten frü und spät hat gehort und geschen wie icklicht ist beschehen.

Der vil die ich han asehen nicht barumb bedörfft ich underricht der er mir hilfslich gestand by berglich mir in mynk hern cangley beschach von allerandern belndörffern und den andern.

Nun bitt ich fursten granen hern daz sie mir kein ungnad zukern, noch unwillen durch diß gericht wan die schuld werlich nun ist nicht wer by den wolffen wont durff daz er mit in honet.

Der furst mich hett in knechtes miet ich as sin brot vnd sang sin liet ob ich zu einem andern kom ich ticht im auch tut er mir drum ich sag sob sinem namen duß buch ein end hat Amen.

Der lette Abschnitt berichtet: wie der pfalkgraf für landsperg und muschel zog. Kremer benutte eine Handschrift dieser Chronif ben Ausarbeitung seiner Geschichte des Churfürsten Friedrich I. (Frankf. u Leivz. 1765. 4.) und führt sie oft in den Anmerkungen, zusweilen unter dem Namen des poeta Weinspergensis, an. Vergl. Kremer's Vorrede.

CCCXXXVI. Pp. 3h. 15. Bl. 311. Fol, mit Bildern: (Des Johannes des Enikels) ges reimte Weltchronik vom König Saul bis zu Kais

fer Friedrich bem Rothbart. Abel. I. 24. II. 184. v. d. Hagen und Busch. lit. Grundr. S. 248.

Hise hebt sich das puch an von chung saul dem hochnertigen man darnach got ainen hies werden den er den juden lies ic.

Dicse Chronif scheint die Fortsetzung eines größeren Gedichtes zu senn. Ende:

Weiches under in paiden sen bes meres vin ich worden fren. hab dankh.

CCCXXXVII. Pp. v. J. 1536. Bl. 103. Fol.: Peter Harrers Gedicht von der Hochzeit des Pfalzgrafen Friedrich III.

Anfang ber Borrebe:

Kong Salomon vonn gott begabt, Das er die höchft weisheit gehabt tc.

Ende:

Enn solches werch zu richten fein Recht lob und danch sen darvumb sein. Laus deo, Ani et Trino. 1536.

CCCXXXVIII. Pp. 3h. 15. 21. 280. Fol.: Des Thomasin von Tirkler welscher Gast.

Unfang:

Ich bin ber welsche gast genant Der tugende leret und mant Wer gerne liset guote mere Obe der selbe guot were Co were gewant sin leben wol te.

Ende, undollständig.

Er enmag tein funde.

CCCXXXIX. Pp. Ih. 15. Bl. 604. fl. Fol. mit Bildern: Der Parzifal des Wolfram von Eschenbach in 75 Kapiteln mit vorangehender Inshaltsanzeige. (Ohngefähr 13200 Verse enthaltend.)

## Unfang:

If swiffel herken noch gebnor Das mueß ber selen werden suor Gesmohet und gezieret ic.

### Ende:

Sit ich dise mere follen sprochen han Ift das durch ein wip geschehen Die muffe mir suffer worte jehen Amen.

CCCXL. Pp. v. J. 1474. Bl. 553. gr. 4.: 1) Der Malagis. (v. d. Hagen und Busch, lit. Grundr. 173. Ubel. II. 63.) Anf.:

O vater Son heiliger geift Der alle ding hat volleift ic.

Ende: Die endet Que femede (sic) Malagif. 2gl. N. 315.

2) Bl. 324. Reinolt oder die Heimonskinder. (Adel. II. 64., v. d. Hagen und Busching lit. – Grundr. 174. 539.) Unfang:

> Es was vff einen pfingsing ein toff Das farle der konig hielt hoff Dar quamen vil czu syme höbe Die riche waren von großem sobe Der pabst höbede mit eme Und der patriarche von Iherusasem Der legat von Rome bischoff und konig Der waren vil in dem ring.

#### Ende:

Alle die dift buch iesen oder schriben Die mußen alle mit got bliben Des gunne got unser vader. Nu sprechent Umen alle gaber.

CCCXLI. Pg. Ih. 14. Bl. 374. gesp. E. Fol.: Sammlung von 204 verschiedenen Gedichten, Erzählungen, Schwänken u. s. w. ohne allgez meinen Titel (vielleicht von Conrad von Würzburg; vgl. 1. u. 117.). Vergl. 313. u. 355. Adel. I. 25. II. 203. 266., v. d. Hagen u. Busch. lit. Grundr. S. 338. 556. 1) Bl. 1. Die goldene Schmiede von Conrad von Würzburg. Unfang:

Dis heizet das guldin lov unfer browen Got helf das wir ft nivezen schowen,

En kunde ich wol enmitten In mines herzen smitten Getihte vz. golde smelken ic.

Bl. 6 b & findet sich zwar der Schluß, den Adel. II. 259, und Grimm Altt. Wäld. II. 288 angeben, aber in unster Handschrift hat das Gedicht nur 830 Verse, ben Grimm dagegen 1992. 2) Bl. 6. Ein andres Gedicht auf die Mutter Gottes.

Anfang:

Maget vil unbewollen Der Gedeones wollen Glichest du den vollen Die got begog mit himel towe te.

- 3. Al. 16. Hie hebent sich unser prowen groze an. Ander balb hundert wol getan. In dein versonen ein starker got Ner trip den seiden vehemot Von mines berzen twalnte ze.
- 4. 6 22. Dis buch heist unser prowen klage.
  Die sol man lesen alle tage.
  Ich sas aleine an einem tage
  Winde gedachte an die grozen klage
  Un die gvale und an daz leit ze.
- 5. 29. Dis ist von dem Jungesten tage da man hovet iamers klage. Hovet alle iamers klage.
- 6. 34. Hie hebent sich an groz wunder von unser vrowen besonder.
- 7. 34. Hie hebet sich ein mer an von einer edelen prowen usan,
- 8. : 36. Din mere ist ouch geschehen wie ein blinder wart gesehen.
- 9 . 38. Dis ist ein schones mer von einem Ritter sobeber.
- 10. · 38. Dis ist ein mete get von einer vrowen und ir son wol gempt. EIner prowen starb ir man re,
- 11. : 39 Din ift ein mer genglich von einem Diebe vreislich.
- 12 : 40 Dip ist ein hubschez mere von einem scholere.
- 13. 1 40 Dis ist ein tobgenlicher mere von einem pharrere.

Die ift oud ein icone mer 14. 231, 41. von einem tomben schoter. 41. Sie bebet fich ein mere an 15. von einem nivndje vreizfan. hie funde ich vo ein mere 16. 42. von einem funtigen ichviere. Dig ift ein fdonce mere: 17. 43. von einem avte lobebere. Sie ift ein ichones wunder 18. 44 von unfer vromen bilde befunder. Sie bebet fich ein mer an 19. . . 45. von einem Ritter wol getan. Bie hebt fich ein icones mer an 20. 46. von einem ebelen manne fan. Dip mere ift schone unde gewer 47. 21. pon einem ftolgen maler. Dig ift ein mere und ein wunder 47. Das die tevfet einen brobst furten besinder. Dit ift ein icones mere 47. 23. von einem Ritter lobebere. Dis ift ein icones mer 48. von einem offen fonder. Din ift ein icones mere 50. 25. von einem Ritter lobewere. Dis ift ein icones mere 52. von einem fdvlere. Dit mere hebet fich an also 54. von dem heiligen theophilp. Dip mere ift von einem edeln man 28. 56. der wifent Ritter wart nian. Din ift ein icones mere 29. 61. von einent Mitter lo be)bere. Die ift ein buch ze horen 62. 30. von zwelf, schvleren. Hie ist ein schones mere 31. 64 von einem ichviere. Die mere ift von dem grab(w)en mantel 32. 66. und vufer promen munder an allen wandel.

Wie eines fonges munfter volquam

unde lifet man es in der schvele do.

Die buchel beiget fatho

von einer armen winnerin helbelint san mit bem sie alle ir not ober quam.

33.

34

70.

- 35. Bl. 75. Dis brobel ist geheizen ein sviget aller togent vinde ein maisoge aller Ivgent.
- 36. . 78. Dis buchel heizet ber togent frang bas mach vnf an ber fele glang.
- 37. 80. Dit bochel ift von selhener art unde beiget ber wienner mer part.
- 38. 85. Dis heizet der vrowen tvrnev und ist veste als ein en.
- 39. 87. Dis boch ist ber komber genant und bringet manchen in sorgen bant.
- 40. . 88. Dit mere bie bezeiget War vinb got sin handt neiget.
- 41. 9 20. Dis ift der mond felir genant der tut vaf dis mere bekant.
- 42. 93. Dis buchet heizet vrolven tift Got herre unf selben bie ift.

# Eine andere Ergablung auf Diefer Seite ift vertilgt.

- 43. B1. 97. Dis bochel heizet des hundes not wan er mas nach hungers tot.
- 44. , 99. Dip ift von einem Reiger ein mer Got ober hebe vol aller fiver.
- 45 ... 101. Dig beiget des kopen mere Got beneme unf unfer fwere.
- 46. . 103. Dit mere ift ber Stegel genant und ichvf'im mante ere bekant.
- 47. 111. hie hebet sich an die heideninne Got geb uns die ware nitnne.
- 48. 123. Dis buchel heizet der Jungeling Got ber bester unser ding.
- 49. 127. Dif ist ein mer von einem logener.
- 50. . 128. So ist dis von einem schaffe und ist ein mere frauke.
- 51. . 131. Dis buchel heizet frescencia die mas ein prome lobesa.
- 52. 137. Dig buchel heizet der prowen trive Got helf uns mit ganger rvewe.
- 53 140. Dis issevon des revsels swer Gin vil selsenes mer.
- 5i. · 141. Dis ist ein schones mere gnbe wie ein munch ein kint truc.

| 55  | BI | 144. | Dis buchel heift adams klag                                           |
|-----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |    |      | die er leid mangen tag.                                               |
| 56. | •  | 147. | Dig buchel heizet pfaf amens<br>der gewan mancher hande preis.        |
| 57. | •  | 161. | 'Dig ist ein schones mere<br>von einem velt bowere.                   |
| 53. | •  | 164. | Dis heizet bes teufols echte<br>bes pflag ein mait mit einem fnechte. |
| 59. | •  | 166. | Hie ist des stickers mere<br>Got bus uns unser swere.                 |
| 60. | •  | 167. |                                                                       |
| 61. |    | 197. |                                                                       |
| 62. | •  | 181. | Din ift von ber messe<br>ber solle wir nicht vergesse.                |
| 63. | *  | 183. | Dis ift von vufers herren marter fo<br>der uns helfe zu bem himel bo. |
| 64. | •  | 134. | Dip ist von den vfaffen<br>Got hat vill geschaffen.                   |
| 65. | *  | 185. | Dis ist von den die da der<br>predige spottent und schinipseut.       |
| 66. |    | 186. | hie sait der strickere<br>Eines lotere mere.                          |
| 67. |    | 186. | Dit fait ber firicker von Calomou Got der gebe unf richen lon.        |
| 68. | •  | 187. |                                                                       |
| 69. | 1  | 188. | Dit ift von einem hazzingen unde von einem nodigen.                   |
| 70. | •  | 158  | He wil ich over bedeuten von valichen geiftlichen levren.             |
| 71. | •  | 190. | Dis buch heist der leger Got si vnier pfleger.                        |
| 72. | 5  | 190. | Dis ist von einem blinden biebe Got unf zu im gelibe.                 |
| 73. | •  | 190. | Dis ist wie ein man<br>von schutden vy fines herren holden quam       |
| 74. | *  | 191. |                                                                       |
| 75. | •  | 192. | Din ift von tent megen<br>Got myz vus ze hintel fegen.                |

|   | 76.         | æ  | 31. 192 | 2. Dis ist ein wirt herwergte geste und tet in over daz beste.                                         |
|---|-------------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 77.         | -  | . 19    | 3. Dit ist von einem richen man                                                                        |
|   | 78.         | •  | 19      | den sin sunde remen began.<br>3. Dis ist wie ein koule zo hove wolde varn<br>Got der mveze vas bewarn. |
|   | 79.         | 1  | 19      | 4. Dis ist von einem konege . der wolde nie niht gelachen.                                             |
|   | 80.         |    | 196     | Dit mere hebet sich also an von vnsers herren lichnam.                                                 |
|   | 81.         |    | 197     | Dip ist von einer enche Got uns von sunden wenche.                                                     |
|   | 82.         | •  | 197     | Dis ist ein mer<br>von einem vbelen spotter.                                                           |
|   | 83.         | 6  | 199     | Dip ist wie ein habch wart<br>Gebunden vi einen hamel wart.                                            |
|   | 84.         | 6  | 199     | Dis ist ein mere gote weis Wie ein wolf ein vich erbeis.                                               |
|   | 85.         |    | 199     | von einem wildenere.                                                                                   |
|   | 86.         | 8  | 200     |                                                                                                        |
|   | 87.         | *  | 201.    | Dis ist ein mere zu dem leben<br>von gelten und von wider geben.                                       |
|   | 88.         | •  | 202     |                                                                                                        |
|   | <b>8</b> 9. | •  | 202.    | Hie hebet sich ein mere an von einem wertlichen man.                                                   |
|   | 90.         | 5  | 203.    | Dit ist ein selzen mere<br>von vier scharen lovebere.                                                  |
|   | 91.         | 5  | 205.    | Miemen def fol geweigern.                                                                              |
|   | 92,         | 1  |         | Dis ist von den alten mannen die lunge hosvrowen haben.                                                |
|   | 93,         | •  | 206.    | die sich eren berovben.                                                                                |
|   | 94.         | ,  | 206.    | ber boefer blicke malten fan.                                                                          |
|   | 95.         | •  | 207.    | Welt ir mit vride beliben<br>So hvt evch vor vbelen wiben.                                             |
| 3 | 96.         | \$ | 207.    | Ditz ist von der hochvart                                                                              |
|   |             |    |         |                                                                                                        |

| 97.   | BI          | 203. | Ditz ift ein mere besvinder von einem hunde grozev wunder.      |
|-------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 98.   | 5           | 209. | Ditz mere ift wie ein kunic was ber macht erdeinen vas.         |
| 99.   |             | 210. | hie stet ein und ander<br>und von einem tier heizet Salemander. |
| 100.  | *           | 210. |                                                                 |
| 101.  | •           | 211. |                                                                 |
| 102.  | •           | 212. |                                                                 |
| 103.  | •           | 214. |                                                                 |
| 104-  | ,           | 215. | Ditz ist von den pfaffen<br>di fint gelich den affen.           |
| 10.5. | , <b>1</b>  | 217. |                                                                 |
| 106.  | *           | 217. |                                                                 |
| 107.  | •           | 217. |                                                                 |
| 108.  | •           | 218. |                                                                 |
| 109.  |             | 219. | Ditz ist wie die wip-ir man                                     |
| 110.  | •           | 219. |                                                                 |
| 111.  | •           | 220. | Ditz ift ein mere<br>von den boren feltzene.                    |
| 112.  | •           | 221. |                                                                 |
| 113.  | \$          | 22?. | Ditz ift wie man in einer fat                                   |
| 114.  | •           | 222. | Ditz ift von den vliegen<br>Die manger hande betrigen.          |
| 115.  | •           | 223. | Ditz ift ein gebere<br>vnb ift von eines herren fon ein mere.   |
| 116.  | <b>\$</b> - | 224. |                                                                 |
| 117.  | *           | 225; |                                                                 |

| 118. | 921  | 229        | Ditz ift von einem kunge fiere                                       |
|------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 110- | 201. | 460.       | der heizet deposvit potentes de sede.                                |
| 119. |      | 2°0.       |                                                                      |
| 4.00 |      |            | der funf geiste in die werlt bereit                                  |
| 120. | 6    | 232.       | Ditz buchel heizet der port                                          |
|      |      |            | Got Gebe unf def bimels bort.                                        |
| 121. |      | 2.8.       | Ditz buchel heizet die mage                                          |
|      |      |            | Got helf unf an die himel ftrage.                                    |
| 122  |      | 239.       | Ditz buchel beiget ber welt ton                                      |
|      |      |            | und set mir for ein bon.                                             |
| 123. | •    | 241.       | Ditz buchel ift kenser otte genant                                   |
|      |      |            | Got der helf unf in fin lant.                                        |
| 124. |      | 246.       | Ditz mere vuf bie fait                                               |
|      |      |            | von der barmeherzikait                                               |
|      |      | e dette    | e Blätter dieser Mähre sind rescripta.)                              |
| 125. |      | 249.       | Ditz ist der arme beinrich                                           |
|      |      |            | Got mach vns im gelich.                                              |
| 126. | •    | 258.       | Ditz mere ist wie ein bloch wart                                     |
|      |      |            | begraben von der kundigen gevatern rat.                              |
| 127. |      | 262.       | Ditz ift ein feltzenes mere                                          |
|      |      | -          | wie ein man sin wip bat daz si nach sinem tode<br>ane man were.      |
| 128. | 5    | 264.       | Ditz mere ift von man und von wifen                                  |
|      |      |            | Die bi ein ander wolten nicht beliben.                               |
| 129. | *    | 265        | Ditz ist ein mere ze haiten                                          |
|      |      |            | von dein wunsch gewalten.                                            |
| 130. |      | 266.       | Dits mere wie ein wip iren man                                       |
|      |      |            | Lebendich begrov vsan.                                               |
| 131. | 6    | 268.       | Ditz ift ein mere gut genve                                          |
|      |      |            | wie ein wiv das heize nsen truc.                                     |
| 132. | •    | 269.       | Dits ist von einem goltrarn kever san                                |
| 400  |      |            | Der fich gelichet einer vrowen wol getan.                            |
| 133. |      | 270.       | Ditz ist ein hubsch niere                                            |
| 421  |      | co. Se . A | von einem garthenere.                                                |
| 134. | •    | 271.       | Ditz mere von einer kunigin ist und von einer kunigin vz moren lant. |
| 135. |      | 272.       | Ditz mere ift fiete                                                  |
|      |      |            | von dem wiltprete.                                                   |
| 136. | •    | 273.       | Dite ist des fathern mere                                            |
|      |      |            | Got but unf unfer swere.                                             |
| 137. | •    | 274.       |                                                                      |
|      |      |            | Die bigen und fratzen.                                               |

| 138.  | BI. | 274          | Ditz ist wie ein kunich nsan Einer katzen ovge gewan.               |
|-------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 139.  |     | 275.         | Dicz ist ein mere                                                   |
|       | *   |              | von einem lugenere.                                                 |
| 140.  | •   | 275.         |                                                                     |
|       |     |              | von einem Jungen man.                                               |
| 141.  | •   | 275.         | Ditz ist ein bubsches mere<br>von den Genhuneren-loberere.          |
| 142.  |     | 276.         |                                                                     |
| 142.  | •   | 410.         | von einem toren der redet seltzene.                                 |
| 143.  |     | 276          |                                                                     |
| 1431  | •   | 210.         | Ditz ist ein hobschez mere<br>von den Johen wandelbere.             |
| 144.  |     | OHH          |                                                                     |
| 144.  | •   | 277.         | Ditz ist ein mere von einem apgot                                   |
| 415   |     | O#O          | und ist von des teufels gebot-                                      |
| 1 15. | •   | 278          | Ditz ichone mere fol man gerne lesen wie ein rise zwelfe man gezse. |
| 146.  |     | 278.         |                                                                     |
|       |     |              | von einem nidere.                                                   |
| 147.  |     | 278.         | Ditz ift ein frosche ler                                            |
|       |     |              | von zwen kunigen ber.                                               |
| 148.  |     | 280.         | Ditz ift von einem Ratgebere                                        |
|       |     |              | Ein vil hobiches mere.                                              |
| 149.  | •   | 281.         |                                                                     |
|       |     |              | von einem Jungen Ratgebere.                                         |
| 150.  |     | 283.         | Ditz ift von der promen ere                                         |
|       |     |              | die die werlt zievet fere.                                          |
| 151.  |     | 293.         | Ditz ist ein ich one tere                                           |
| 40.00 |     | 4701         | von einem ackermanne here.                                          |
| 152.  |     | 295.         | Ditz ift von einer Effine                                           |
|       |     |              | die pflag feltzener finne.                                          |
| 153.  |     | 295.         | Ditz ift von dem wolfe ein mer                                      |
|       |     |              | das leret unf der fricker.                                          |
| 154.  |     | 296.         |                                                                     |
| 40-4  |     |              | wie ein Ritter entnommen cielber truck                              |
| 155.  |     | 297.         | Dits ift von zwein herren ein mere                                  |
| 473.  |     | <b>2</b> /1. | die marn gantzer trimen gewere.                                     |
| 156.  | •   | 297.         | Ditz ift ein got mere gehort                                        |
|       |     |              | wie ein man vant grozzen hort.                                      |
| 157.  | 4   | 298          | Dits mere ift wie ein Ritter rait                                   |
| 201   | *,  | <b>a</b> 701 | of cinen firchtack wol gemait.                                      |
| 158-  |     | 298.         |                                                                     |
| 200.  |     | w/0.         | Ein vil schones mere is good ge                                     |
|       |     |              | And And Istaling amortial of the the the                            |



| 159. | BI. | 299. | Got bulle unf vuser (were.                                                              |
|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 160. | •   | 301. | Dits ift wie fich ein valte of ben fe vervlock                                          |
|      |     |      | das ist ein seltzen mere noch.                                                          |
| 161. |     | 302. |                                                                                         |
|      |     | 000  | Got bogge von voler swere.                                                              |
| 162. | •   |      | Ditz ift von einem hane ein mere Got belfe unf vil gewere.                              |
| 163. |     | 302  | Ditz ist von einem schalke got der was hubsch und wol genwt.                            |
| 164. | ,   | 303. | Ditz ist von einem ochsen her<br>ben batz ein ein marf harte her.                       |
| 165. | •   | 303. |                                                                                         |
| 166. | •   | 304. | Ditt ift von einer milten kuniginne Got gebe vne die waren minne.                       |
| 167. | •   | 306. | Ditz ift von vrowen eren pud von der ichande frite zv feren.                            |
| 168. | •   | 309. | Ditz fait der ftrickere                                                                 |
| 169. | 1   | 310. | Ditz ist von zweier hande knechte phlist<br>der eine wolde Ritter werden der ander nich |
| 170. | •   | 315. | Ditz ift von den edelen fteinen von den grozzen und von den gleinen.                    |
| 171. | - 6 | 316. | Sie ist wie ein knecht ane vie<br>und nacket vur vrowen in ein fluben gie.              |
| 172. | •   | 318. | Ditz ist ein seltzen vart-<br>wie ein Ritter entnacket wart.                            |
| 173. | , • | 318. | Aitel ausgetilgt. Anfang:<br>Hovet was einem mane geschach                              |
|      |     |      | an dem sin elich wip gebrach beide ir trewe und ir recht.                               |
| 174. | . • | 320. | Hie ist wie an sente-Mertiges nabt. Ein gebower so vaste tranck vber mabt.              |
| 175. | •   | 322  | Ditz ist von einem win sont<br>der ver trank manka-pfont.                               |
| 176. | •   | 322. | Titz ist von einem Luberere<br>Ein vil hubschez mere.                                   |
| 177, |     | 325  | . Ditz ist wie ein riche arger man hat Einen rostevicher vmb veile rof bat.             |
| 178. | •   | 327. | Ditz ist des nivsez lere<br>Got uns zu himel mere.                                      |

| 179. | <b>281.</b> 328. | Ditz ist von dem wolfe und von den gensen ein mer daz leret der fricker.             |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 180. | • 329.           | Hie ist wie ein wolf was                                                             |
|      | 037.             | der einen eset vur einen krebs its.                                                  |
| 181. | • 330.           | Ditz ist von einem Esel ein mere daz leret uns der strickere.                        |
| 182. | · 331.           |                                                                                      |
| 183. | , 332.           | Ditz-ist ein hubsch mere<br>von einem wolfe zu lere.                                 |
| 184. | 332.             | Ditz ist ein mer rich<br>von den herren zo osterich.                                 |
| 185. | s 334.           |                                                                                      |
| ×86. | s 336.           | Ditz ist von dem Richter hie<br>Mit dem der terfel gie.                              |
| 187. | • 337.           | Α                                                                                    |
| 153. | 337              |                                                                                      |
| 189  | • 338.           |                                                                                      |
| 190. | • 339            | Ditz ist von den mennescren. daz sagt der firickere zu teren.                        |
| 191. | • 339.           | Ditz buch ist das ubel welp<br>der teufel kum noch in ir aller lip.                  |
| 192. | 1 343.           | Ditz ift ein schonez mere<br>von einem sperwere.                                     |
| 193. | 346              | . Olts mer ist das herze genant vnt-tvt triwe vnf befant,                            |
| 194  | s 349            | . Ditz mere heizzet daz genfelin<br>vnd fagt von einem munche und von einem magtein. |
| 195. | 1 351            | . Ditz mere vns hie seit<br>von reiner vrowen stetikeit.                             |
| •96. | 354              | . Ditz buchel heizzet daz Nedelin<br>vnd ist von einem maidelin.                     |
| 197. | s 357            | von dem warmen almusen klue.                                                         |
| 298. | • 360            | . Ditz ist von einem pfassen<br>Der wart darnach zeinem assen.                       |
| 199. | s 362            | den fin wip effen began,                                                             |

200. B1. 363. Ditz ist von ben basen bie man taget of ben rasen.

201. . . 364. Ditz ift von einem Ritter gart Der in einem nifte begraben wart:

202. 4 369. Hie enpfalch keiser fridrich einem vrembem Mitter eines andern ritters moter. (Unvollständig.)

203. 371k Ende einer Erzählung: Ditz ungelogen mere Macht uns der priolsheimere.

204. . 371. Ditz ift von einem Schretel . und von einem wazzer Bern.

CCCXLII. Pp. 3h. 15. Bl. 124. gesp. C. Fol. am Ende unvollständig: Gereimte Egenden ber Beiligen. Unfang:

Affit in principio sancta Maria meo. Wie gar wir senen zagelich Doch an guten sitten sich Die lüt verkerent gar te.

In der Vorrede wird ergählt, daß die Gräfin von Mosenverk diese Legenden aus dem Latein habe verteutschen lassen. Ende der Vorrede:

Sie bebt fich an der martrer buoch.

Ende des Werfs:

Im lat ach not funder wan vff erde nimmer miffe gan.

CCCXLIII. Pp. 3h. 16. Bl. 176. Fol.:

1) Eine Sammtung von 204 im 16. Jahrhundert gedichteten, meist geistlichen Liedern, strophenweis geschrieben. Bl. 144—166 sind nicht beschrieben.

2) Bl. 167. Register über die Lieder.

CCCXLIV. Pp. v. J. 1459. Bl. 62. Fol. mit schlechten gemalten Bildern (Abel. I. S. 25):
1) Bl. 1. Des elenden Knaben Nede (von einer Pilgerfahrt zum Gericht der Minne). Vergl. CCCXIII. 45. Anfang:

Ain liebe sach hat mich bezwungen Bud mit lift darzu gedrungen Dan ich hat willen on underlöß! Zu dem daß ich mit synnen uferkoß.

#### 231. 1 b:

Ich gedacht min laid bedackt alle erden ?? Und ich wer genant der ellend knab? Min zunam der was schab ab.

#### Ende :

Do mit fol dife red ain end hon Die dich in stetter lieb ain knab ellend Allen geliebten zu warnung send Daß niempt in trüwen hin für wär Nach tußend sier hundert sunszig und nun jär. Sequitur alia materia.

2) Bl. 34. Desselben Rebe von ber Minne und dem Pfennige (dem Gelde).

### Anfana:

In dem fugt es sich alfo Daß ich such zwai albo Gegen ain ander grulich schlichen Ueber ain steg peglicks hieß wichen Nun daß ander mit geding Es waß lieb wid der pfennlug.

#### Ende:

Der verlich ja hail in allen bingen Die aus zitt nach eren Tingen Und behüt sie hie und dort vor ellend. Do mit hab die red ain end.

3) Bl. 48. Desselben Rebe von dem Streite zwener Frauen über die Freudigkeit und Trau: rigkeit der Liebe.

# Anfang:

Es ist gewesen ne ain sit Wem bekumert wont mit Daß er gedenck an schuld an schaden Das ers mit hail werd entladen.

#### Ende:

Ich sprach frowen so haiß ich In rechter trumen der ellend knas Degliche mir ir hendlin gab Ich dankt in mit grösser begir Also sanieden sie von mir. 4) Bl. 49. Deffelben Rebe von einem Traum in einem Garten.

Anfang:

Nunes tages sugt sich daß Das ich in ainem garten sas In dißen gedancken gans allasn Wie ich miner werden frowen rain Nach irem wissen möcht gefalten In schimpf in ernst und öch in schallen.

Ende:

Do mit sich die red enden sol Die ich ain knab enend Allen gutten gesellen send.

CCCXLV. Pp. 3h. 16. Bl. 379. Fol. (Abel. I. 25. II. 29. 109.): 1) Bl. 1. Lohen: grin, mit vielen Bilbern, strophenweis geschriesben. 2) Bl. 182. Geschichte Herzogs Friedrich zu Schwaben, von andrer Hand, ebenfalls mit Bilbern.

CCCXLVI. Pp. Ih. 15. Bl. 175. Fel. mit vielen (schlechten) Bilbern. (Abel. I. 26. II. 73.) Die Geschichte bes Tristrand, von Segehart (Sieghart) von Babenberg.

Der Mame des Dichters fommt vor BI. 173 b:

Kon baubemberg segehart hant dis buch gedichtet
And vas wol berichtet
Wie Tristrant starb
And wie er geborn ward
And wie es alles van su kam
Oun spräch leicht ain ander man
Es sp anders van ja komen
Das wir all wol hand vernommen
Das man es unglich von im sagt
Eeghart mit gutten zügen das betagt
Das estrecht also ergiens
Nun hort wie es do ansieng.

Auf der Abbildung des Grabmals von Trifirand und Pfalde Bl. 184 a fieht die Jahrzahl 1403.

CCCXLVII. Pp. Ih. 15. Bl. 152. Fol.: Des Senfried Gedicht von Alexander dem Großen mit folgendem Titel: Hie hebt sich an die hyestory von dem grossen Allexander mit einer vorrede und darnach whe er alle lant betwungen hat und darnach whe er zu Babilom gestorben ist, als er zwen und dreißig iar alt was. v. d. Hagen und Busching lit. Grundr. S. 222. Abel. I. 26. Ans.:

Got vater herr ihesu crift ... 23an bein gnab pnzergencklich ift te.

### Ende:

Nach der heit glaubet das Da got mensch worden was Aber drew hundert Jar Und swan und sunshig sur war Un send marteins nacht Ward das vuch gar vollbracht Das die rechten warheitt Chunig Allerander hat geseitt.

Der Name des Verf. kommt nicht vor am Ende. Auf obigen Schluß folgt "ein oration vnd gebet", welches sich also schließt:

> And das vns der engel schar Bur allem vbel hie bewar Das vis das allen wyder uar Das precht Umen gar. Deo gracias. Amen.

GCCXLVIII. Pp. Ih. 14. Bl. 39. 4: Gedicht von der Minne in Zeiligen Strophen. 21bel. I. 26. 11. 285.

# Unfang:

d wirdig aller eren baran nicht missesprochen mich främt du chan mern treu und stät ward von ir nne geprochen Sn ward in stät geborn und verschaidet. Un prüch ganger trewe, Dauon meint mir nymer tag gelaideti

Ende:

Ich wait not dass sinden gilles wirt hing dem testen Mit monn sich underwunden mein berg hat hie und dort der vosten seind man es alles hinter dem testen vindet wo tuet er sein synne der sich nicht hoher nunn underwindet. Almen.

gr. 4: Religios. moralisches Lehrgedicht, im Unifange mangelhaft. Udel. I. 26. Bl. 1 b von helle vn von hiemele. Bl. 6 b von minne vnd von gewinnen.

### Unfang:

Das dritte ist aller selen trost Die werden sollen von wise erlost zc.

### Ende:

Wiel sige hin zer helle gat der alter mohte werden rat wan daz ich vuorhte die breiten straze der ist eine swer durch grozen zorn verzweiselt der ist gar verlorn daz comt von starken sonden ane maze div ander ist swer missetvt vnic er sich dannoch donket gut div dritte ist swer sondet of gebluge vnn trostet sich vnsteter ingent dem mac wol missetingen.

Nach diesem Schlusse ist von anderer Hand ein Minnelied bingugeschrieben, mit dem Anfange:

> No vnn owe immer fol ich geleben immer die seligkeit on wibe

Der Dichter flagt, daß feine Geliebte eine Rinde habe, ibm "herte als eime rinde".

(Udel. I. 26. II. 250.): 1) Bl. 1. Walther's (von Met?) 13 geistliche, moralische und Mins nelieder, welche das Ganze einer Sammlung von

manderlen Sittensprüchen, Lebensregeln und mot ralischen Erzählungen zu bilden scheinen.

231. 40 a:

Der Hof je wiene fprach zo m'ie walther no folt ich lieben die.

2) El. 41. geistliche Lieder von andrer Sand. 3) Bl. 43. Lobgedicht auf die Jungfrau Maria.

Vorrede (welche wir hier ganz mittheilen, well die von Adelung, 11. 251. 252., daraus ausgehobenen Nachrichten fast durchgängig irrig sind):

Wa fint nuv alle die non minnin sungin e. sie sint meisteilig dot. die allie der werlde froude kundin stachin. non sente ballin frunt din sheidin duot mir we. duo ruwis mich dins shimvbis manigir kunde wol gerlachin.

Nelnmar dins sangis manigir gert.
ich muoz dich clagin unde minin meistir uon der uggisweide.

uon Nuwenbuorg (Bodmer 1, 8) ein herre wert. unde uon Nocke Heinrich sungin uon minnin beibe, uon Johannis dorf (Bodm. 1, 173), unde auch uon Husin friderich (Bodm. 1, 91).

vie sungin wol mit sange warin sie houelich. Walther non Meke, Robin Bodm. 1. 166). unde einir der hie (s) Wasmuod (Bodm. 1. 160). uon Buodinberg Blrich der luode nit din singin dubte guot.

121. 64 a. ift die Schrift gröfitentheils vertilgt; das. b. ein geistliches Lied von andrer Sand.

4) Bl. 65. 16 Meistergesänge über die Justen und die Jungfrau Maria: 6 Lieder des Resgenbogen in dessen langer Beise, 8 Lieder des Marner in dessen langer Weise, und 2 Lieder in des Frauenlob zarter Weise.

CCCLI. Pp. 3h. 15. Bl. 238. 4.: Michel Behams eigenhändig geschriebene geistliche Lieber (Udel. I. 26), mit dem Titel: Dises puchlin hon

ich unsers aller genedigsten hern bes romischenkaiser teutscher poet und tichter michel peham ger machet und es sagt von der schopfung der engel und wie dy posen engel genallen sein und ir czal wider erfult ist worden auch non der gepurt Erist und andern getichten und die stan in meiner oster weiss hie unden genotirt (in Noten gesetzt) und bis erst sagt von dem hailgen gaist."

CCCLII. Pg. Ih. 14. Bl. 270. gesp. C. 4-: Ein Passional in 2 Buchern (Udel. 1. 26).

Bl 1: Dit is der prologus uf daz buch passionalem. Emauel mit vnz got Kuning des riches sabbaoth 20.

#### Ende ::

Da si uon ewenter ewen Gab sunder alles wewen! Vor deme guten gote leben Unde uf sime tobe sweben In aller veruden mitwist Unen des hilb und thesu crist.

· Time

sonalis und spricht von unser fromen geburt. Es folget dann das Leben der Mutter Gottes und des Heislandes. Bl. 105: Die nimt das erste Buch ein Ende. Mach dieser Unterschrift folgt ein Inhaltsverzeichnist des zwenten Buchs, welches von allen Apostein und Evangelisten, und von St. Michael, Johannes tem Tkufer, und Maria Magdalena, handelt; hiernach die Ueberschrift: dit is eine vorrede uf der avosielen buch. Vileberschrift: dit is eine vorrede uf der avosielen buch. Vile sprichet mit dem ersten von sente veter. Dem Leben von Jacobus, dem minnester ist angehängt, (Bl. 182 b): wie Ferusalem zuobrochen wart; ben St. Mieschael (Bl. 230) wird überhaupt gehandelt von den Engeln, und Bl. 246 nach Johannes Bapt. wirderzählt von " Julianus dem bösen man."

bern (Abel, I. 57); Ein Gedicht von Bergog Belyant und seiner heidnischen Gemahlin Libanit, von demselben Schreiber und Maler wie No. 67.

## Unfang:

Es was vor glessen ain ritter gar vermessen Wilt der eren vand och des guoss Wannhasse lybes vand muss re.

### Ende:

Die Junctivowe unpansellich.
nam do der ritter berlich
vud der furste so wot gevorne
Nues son said vand sein zorn
Necht als des morgen tow verschwand
Burbas er ernsten ward genand
Dort mit hnvichait vand mit sonn
Er warb die eile haidenman:
Damit solle wir ende gehen
Der red gott sauß vuß seben.

CCCLV. Pp. 3h. 15. Bl. 161. 4. (?lbel. II. S. 151. 287): 1) Bl. 1. "Hienach stett ge= schriben wie der wiß aristottellez Sinem herren dem grossem kunig allerandern sin getruwen Rat weiß und ler hinder Im geschriben ließ Uls er von disser welt scheiden muost." 2) Bl. 13. 36 ges reimte Denkspruche. 3) Bl. 15. Sittenspruche, zum Theil aus den Uposteln und Kirchenvätern. 4) Bl. 16. Ein geistliches Lied. 5) Bl. 19. "Das güldin iar" (von Hand zu kunst, was wahrscheine lich ein erdichteter Name ist). 6) Bl. 23. Fünf mehrentheils Liebestieder von Meistersängern. 7) Bl. 28. Erzählendes Gedicht von der Liebe, ges nannt das alte schwert (vgl. CCCLVIII. 1.).

# Anfang:

Die minne wil mich haben tot Lieplich lieb bringer mich in not ic.

- 8) Bl. 74. Der Kittel (vgl. CCCLVIII. 2.). Ende: Diß busch (sic) heisset del (sic) fittel.
  - 9) Bl. 75. "Ettliche Reimen von dem buefen"

(oder ber Tugenden Schatz, vergl. CCCLVIII. 3.). Ein erzählendes Liebesgedicht. Unf.: Der sumer ist geschieden hin Das ist der vogel ungewin w.

Ende :

Fro ich bin din on trat Nim von mir verguot difen fcat Amen.

10) Bl. 106. Ein ahnliches Gedicht, genannt der Spiegel. Unf.:

Ald minn du wunderlich frucht ic. Ende:

Dif red beift ber fpiegel.

11) Bl. 114. Ein Gedicht von der Unstetig. keit der Manner in der Liebe (vergl. CCCXIII. 8.). Anfang?

Id han dick gehöret wol Wenn ein ding geschehen sol Das es geschicht gar schnelleclich ic.

Ende:

And wunsch dem gesellen gluck vind beit Umo finer fromen den besten teil Amen.

12) 281. 114. Ein ahnliches (vgl. CCCXIII. 47.). Unfang:

Allug tags In ainer summer zitt Co lob und graß gemuot git zc.

Ende:

Bie hat difer spruch ain end Gor ung fin gnad fend. Amen.

13) Bl. 135. Ein moralisches Gebicht.

Anfang:

Wer verzwifelt an dem end zc.

Ende :

Sie bat difer glob ain end Got vng fin gnad fend. Umen.

14) Bl. 138. Ein Spruch von dem Abentheuer eines alten Minners (vgl. CCCXIII. 48.).

### Unfang:

Wie wot bas ich nit Junk bin ...

### Enbe:

Wir alten minner land nit ab Und dienen doch mit krangker hab: Umen.

15) Bl. 146. Gin Minnelied. Unf. :

Won abellicher mensur und rechter figur ist mir gebildet in mein herk Mit sentlichem schnierk Aln fräw fin 1c.

### Ende:

So wil ich fr in truwen gerecht Beliben gar on argen won Also lauß Ich die red bestön. Amen.

16) Bl. 147. Ein Minnelied (vgl., CCCXIII. 49.). Unfang:

An ainem tag ich baigen rait Wit aim häpchlin In ain ow brait 1c.

## Ende:

Das welt Ich werlich vf min aid. Umen.

17) Bl. 156. "Das ist bas a b c b e f 2c." Ein Liebesgedicht, bessen Verse nach dem Uphabet anfangen. Unf.:

Uch edelin hohe raine Frucht ic.

Ein ähnliches Gedicht ift angehängt. Ende:

Gott vatter suon und heiliger geift.

Dann folgt ein Rathsel (reterschs) über die Buchfiaben des Alphabets.

CCCLVI. Pp. Ih. 16. Bl. 126. 4. (Abel. II. 256): 1) Bl. 1. Die goldene Schmiede von Conrad (Harder) von Würzburg (vgl. CCCXLI. 1.). Das Gedicht hat hier über 2000 Verse; und endet:

Vor finen augen tufent Jar-Sind als ein tag das ift war Der gestern hingefaren ift Dar helff uns gor in kutger frift.

2) Bl. 55. Ein Lebgedicht auf die h. Jungsfrau, in gleicher Sangweise, wahrscheinlich auch von Conrad. 3) Bl. 77. Ein ahnliches Lobges dicht auf die heil. Jungfrau, ebenfalls von Conrad Harber von Wärzburg. Unf.:

Gotlicher geift der herten Erang Du bift min bafen unde lang te.

4) Bl. 87. (Udel. II. 261). Ein Lied auf die Mutter Gottes. Unf. :

Da got in finer Menenstat.ce.

5) Bl. 91. Mehrere Lieber auf bie Mutter Gottes, jum Theil Umschreibungen lateinischer Kirchenhymnen (Abel. Ic. 262). Unf.:

Aue Balfams creatur te.

5) Bl. 103. Ein geistliches Gedicht von Seinrich von Muglin, in 12zeiligen Strophen. (Abel. Il. 265).

CCCLVII. Pg. Ih. 14. 21. 45. v. H. 4.: Sammlung von Minneliedern von 34 Minnefanz gern nebst den Gedichten einiger Ungenannten. S. Abel. I. 87 — 130, v. d. Hagen und Busch. lit. Grundr. S. 486, wo eine aussuhrtiche Nachtricht und viele Auszuge sich sinden.

Was Atel. (auf M. 44 b) für tie Jahrjahl der Handichrift hält, in blos eine hänsliche Nachricht eines Benders, mit binzugefügter Jahrjahl 1387. (S. v. d. Hagen u. Büsch. ut. Er. S. 497.) Ueber= baupt hat Adel. häufig falsch gelesen. Wir geben zum Veweise die Verbesserungen, welche in den Liedern der ersten vier Minnesanger gemacht werden müssen: Bl. 1—4. Lied von Reimar. Str. 1. S. 7. ist statt wurdt zu sesen: "trocst", statt "dw" an mehrern

Stellen "div", und 8. 4 fatt "bo" und 8 5 fratt "de" und lette Str. 3. 2 fatt "be" alle Dlaie "das" ju tefen, so wie überhaupt dies lette aberevirte Wort net noerau von Adel. unrichtig gelesen worden ist.

2. Bl. 4b — 5 a. Lied von Reimar dem Videler.

Vorl. Str. Z. 3. 1. "nifteln", Z. 4. 1. "sweber".

Lette Str. Z. 1. slatt "der" I. "den", Z. 5. statt "enw" I. "einiv", statt "dv"

I. "daz"; Z. S. st. "reimw" I. "reiniv"; Z. 10. st. "vm" I. "din". 3. Bl. 5 a. Zwey Stropben von Meimar dem jungen. Str. 2. Z. 1 ist statt: "swiden" zu sehen: "froiden", und Z. 3 statt: "de niegeren"; deme geren". 4. Lieder von Walther von der Boe gelweide, ohne Absehung der Lieder. Die lette Strae jan überall von Adel. unrichtig gelesen worden ift. gelweide, ohne Absetzung der Lieder. Die lette Strobin verlegen alf ein fo. min fleht bar ift mir worden rv. svier somer wa bist dv. ia sehe ich gerner veltgebt. danne ich lege in selcher drv. beclemmer were als ich

uw. ich wurde e. monich ze toberno." Am Ende finden fich noch mehrere, durch Absahe unterschiedene, jum Theil moralische, jum Theil Dinnelieder von ungenannten Dichtern, welche Adel. nicht erwähnt, und welche von einer fpätern Sand, welche 231. 40 anfängt, binzugeschrieben worden find. Wir fabren nach Abel. Zählung fort: 53) 21. 43 a. Swer nu vir bote lige der sol vil balde intwichin de nabt en ende hat 2c. 54) ebend. Mir armen wibe waz ze wol. swenne ich gedahte an in wie min beil an sine libe lac. 55) ebend. Bus kumt div süzze sumer zit unde swas der summer froden git mit liebter ogenweide. 56) 21. 43-b (mo eine dritte Sand anfängt): Solt ich gottes bobe minder wertt an du er bat geleit. Be alre finer almehtifeit. 57) Bl. 44 a. Dan fchiltet got noch finu wnder wert dar umbe nicht. ob man der welte brehten und grofer missewende ieht (fünf Strophen). 58) 21. 45. (von einer vierten Hand) dren Strophen von verschiedenen Minneliedern. Str. 1. Wie kom das mich ir ougen gruez noch nie gemeinen wolte 2c. Str. 2. Ich wunsche daz ich ir gelig so minnenclichen nahen das ich mich in ir ouge ir leb ze. Str. 3. Die minne habe des immer banch do fi mich wolte twinge 2c.

CCCLVIII. Pp. 36. 15. 36. 144. 4.: Zwoif Gedichte von der Minne. Abel. 11. 278.

Altswert. 2) Bl. 6. Der fittel. 3) Bl. 40. Der Tugenden Schaß (s. Mo. CCCXIII. 6.) 4) Bl. 67. Der Spiegel (f. CCCXIII. 7.) 5) Bl. 74. Dis ift werden und auch von vnwerden Der beider sint uff werden und auch von vnwerden Der beider sint uff borte da zu stunt. 6) Bl. 82 b. Dis ist gozoldis sach sie gein mir ber gan Gegürtet vff iren besten rof daz ich wnderwegen Liez daz briefflin bliben Daz ich die stawe dem frumen Nitter also wol getrumet. 8) Bl. 85 b. Dis ist der sproch da Bl. 94 b. Diz ist ein frig ob mynnen beszer sie oder manne trume beszer sin oder frawen trume. 9) Bl. 109 b. Diser sproch ist ob 118 b. Dis spruch ist von den zehen swesen (f. dem valten. 12) Bl. 13a. Diser spruch ist von dem Valten. 12) Bl. 13a. Diser spruch ist von dem Traume.

CCCLIX. Pp. 3h. 15. Bl. 89. Fol.: 1)
Der Rosengarten, mit schlechten Bildern. Abel.
1. 202.

Ende: Nach dem Namen des Abschreibers folgt noch: "Non amat ille ihesum qui fert prolia ihe=

2) Bl. 66. gesp. C. Meister Lucidarius (Welts beschreibung), mit einem vorgemalten Bilde. 21del. II. 162.

CCCLX. Pg. Ih. 14. Bl. 154. gefp. C. 4. (v. d. Hagen und Busch. lit. Grundr. S. 530): burg. Unfang:

Gedenket man ir zv gvte nith Von dem der werlte guote geschit So weres ez alles als nith Swaz gvtes in der werlte gescith.

Diese Einleitung von 102 Bersen, welche in dem

Müllerschen Abdrucke fehlt, ift im lit. Grundr. mitgetheilt worden. Ende:

Die ich meine und meine Me danne sele und lip Durch si mid ich aller hande wip, And muz ir selver und enbern Ine mac vor ir niht dez gegern Daz mir ze werlde solte gebn Aroude und vrolichez lebn

2) Bl. 128 b a. Fortsetzung bes Triffan burch Ulrich von Thurheim. Unfang:

> Bus ist ein schade groz geschehen Dez mac diz mere zeschaden seben ASan ez beliben ist in not Sit meister Gotsrit ist dot Der diz buches begunde.

# Einige Verfe barnach beißt es:

Daz ich diz boch biz an fin zil' Mit wrochen volle bringen wil Dez hat mit vlize mich gebeten kunrat der schenke von wintersteten.

# BI: 151 b 2 nennt fich der Fortscher:

Zware das ist wnderlich Ich von ture beim volrich Liese tvsent bose sterben E. einen vrvomen verderben.

#### Ende:

Alle vnfer missetat. Under vinitat. Umen.

3) Bi. 153. "Dit fint vrigedankes spruhe," unvollständig (nur zwen Blätter, wovon jedes, wie fast alle Blätter der Handschrift, 128 Zeilen enthält). Vergl. CCCXIV. 6.

# Unfang:

Ich bin genant bescheidenheit Div aller trogende erone treit Mich hat berichter pridant ein teil von sunen die sint crans. Die Evrüche finden sich bier blog beutsch, ohne binzugefügten laternischen Tegt. Ende:

Sote je lobe und je eren-Der eriften felben meren.

CCCLXI. Pg. Ih. 12 od. 13. Bl. 105. gesp. E. 4. mit abwechselnd rethen und grünen Unfangse buchstaben der Absätze: Gereimte Chronik der römischen Pabste und Könige von Erbauung Roms bis auf Conrad III.; mancherlen merkwürdige Sagen und Legenden enthaltend. Wir behalten uns eine auszührlichere Nachricht von dieser Chrox nik für einen andern Ort vor.

# Folgendes ift die Borrede:

In dez almechtigen gotif minnen. Wil ich dissis liedes beginnen. Daz schult ir gezogeliche uerneme. Ia mac so uit wol gezeme. Is horne alle urnomecheit. Is dunket die tummen arbeit. Sol man sie icht leren. odir wisdum gemeren. Daz in wern nuzze. Sie ne phlegint nit guter wizze. Daz sie ungerne horent sagen. Dauon sie mochten haben. Wisdum unn ere.

Gin buch ist zuo dute gerichtet.

Daz unsich Ronnises riches wol verlehter.

Beheizen ist is evonsea.

Is kundet uns da.

Kon den babisten unn non den kunstigen.
Beide guoten unde obeien.
Die uor uns waren.

Bun Romisses riches phlagen.

Buz an diesen hütegen tac.

So ich allir beste mac.

So wil ich v uorcelle.

Is gerneme swer der welte.

Juo ist leider in discu ziten.

Manige irdenkent lügene.
Linn mudgent sie ze samene.
Mit schophlichen worten.
Nuo unpredich uit harteit.
Out tie sele dar umbe brinne.
It ist ane gottes minne.
So leret man die luoge die kint.
Die nach uns knoustie sint.
Die wellent sie also behaben.
Ann wollent sie immer unorwar sagen.
Lugene unde ubermuot.
Ne ist niemanne guot.
Die wisen horent ungern dauon sagen.

Sehr bemerkenswerth ist die Zusammenstimmung der Erzählungen über die Serkunft und alten Traten der vier deutschen Völfer mit dem Lobgesange auf den beil. Hanno, selbst in den Worten, z. B. von dem Kriege des Casar und Pompeius (Bl. 3):

> Julius ferte in ingegene. Mit minnerre menege. Durch troift ber buffen herren. Da wart ber bertefte notewic. Affis buch noch guid. Der uffe biere breiten erbe. Je geurumer modite werden. Wie die farringe clunge. Da die march cesamene drungen. Ir herehorn die duzzen. Die bedie blutes uluzzen On Selac manie breite icare. Mit blute berunnen alfe gare. Julius da ben fige nam. Donipeius fume ime intran Er uloch in egypten lant Dannen er nimmer widerwant! Pompejus irstagen da lach. Julius Cafar in fit rach.

Aus eben dieser Chronif sind die in Mo. 154. (f. S 364) enthaltenen gereimten Erzählungen von Theodosius und Julianus genommen.

### Ende:

Bus der abhat Bernhart. Den nursten geliebete die vart. Er quam zu dem knonige knonrate. Er manete harte. Mit siner suzen lere. Er sprach daz selbe unser herre. In dar zud erweite. Der kunic nicht langer netwelte.

CCCLXII. Pp. Ih. 15. Vl. 207. Fol. mit 26 groben Bildern, und eben so vielen Ub: theilungen: Flos und Blankstos. Den Unfang s. in v. d. Hagen und Busch. lit. Grundr. S. 161 folg. Nach den dort mitgetheilten Auszügen zu urtheilen it Glöckle's Abschrift sehr fehlerhaft.

### Ende:

Umen sy hie geton

Bud ein ende hie verson

Disem büche schone

Di vus got iemir sone

In sins vatter riche

Do ist men ewencliche
Nü begerent alse der workeit

Umen sy vch hie geseitt Amen Amen.

Dis büch het ende bas vus got sin genade sende.

CCCLXIII. Pp. Ih. 15. Bi. 405. 4.: Abentheuer bes Ogier von Danemark, in Reimen. Udel. II. 92 folg.

Ende: Completum per me Ludwicum Flügel. Sub anno domini 2c. lyrigo. ipfa die beate appolonie virginis et matyris.

CCCLXIV. Pg. Ih. 14. Bl. 151. gesp. C. gr. Fol. in sehr schöner Schrift: 1) Der Pars zifal, versweise geschrieben und in Uventuren mit rothen Ueberschriften abgetheilt.

# Anfang:

Ift swifel hergen nach geboor Das mus ber fele werden fvor ic.

### Ende :

And ist bas burch ein wip geschehen Die mus mir guter sprveche sehen.

2) Bl. 112. Einige rohe Sandzeichnungen. 3) Bl. 113. Der Lohengrin, ftrophenweise gestichrieben, und mit abwechselnd rothen und blauen Unfangebuchstaben.

Anfang: Sie bebt fich an Lobengrin. dag booch.

CCCLXV. Pp. 3h. 15. Bl. 186. 4. vorn ein schlechtes Bild: Otnit, Hug: und Wolf. Diesterich. Abel. I. 216. Statt Sunders, stand in der ersten Zeile auch Lunders, doch hat ester Schreiber geandert. Lon Bl. 87 an haben die Aventuren besondre leberschriften.

#### Ende:

Von dem trofte kam er wider das ist alles war Es was in der bruderschaft dennoch sechhehen far Die engel an sim ende fürrent dije iele dan Vur got one missewende also musse ouch vnd ergan. Amen.

CCCLXVI. Pp. Ih. 14. Bl. 160. gefp. C. Fol.: 1) Der Renner des Hugo von Trimberg, im Unfange unvollständig. Udel. II. 140.

Ende: Amen solamen sit sancti spiritus amen finito libro sit laus et gloria christo.

2) Bl. 157. Zwen lateinische und ine Deut-

Anf.: Nota (?) dignus sermo prosaicus de florida iunentute. versus. ducta per euentus tusit (sic) male stulta iunentus.

3) Bl. 158. Der Johannes . Segen, ein ge-

Dis ift sancte Johans mynne Wer nue habe vernunft vnd sinne tc.

4) Bl. 159. Kalender von 1385 - 99.

CCCLXVII. Pg. Ih. 15. Bl. 287. gesp. C. 4. (Ubel. I. 29. II. 295 felgb.): 1) Bl. 1. Reim:

chronik von den Kriegen des beutschen Ordens in Preussen und Litthauen, durch den Capellan Nix kolaus von Geroschin, nach des Priesters Peter von Dusburg lateinischem Chronikenbuch von Preusen verfertigt, dis zur Erbauung des Hauses Lunenburg unter dem Hofmeister Dieterich (von 1334—1341), in 3 Abtheilungen. S. Rogebue's Vorbericht zur Gesch. von Preussen S. XVII.

Der Verf., welcher sich in der Vorrede nennt, berichtet, daß er dies Buch geschrieben auf Verlangen seines Herrn, des Hochmeisters Dieterich von Alden-burg, den er, nachdem er ihn mit Mebukadnezar versglichen, also reden läßt:

Ich wil gote wunder Predegen und machen kund Durch mynes capellanis mund.

Auch versichert er schon früher einen ähnlichen Verstuch angefangen zu haben, über dessen Schickfal er sich sehr räthselhaft also ausbrückt:

Ich weiß es ist genug luten kunt Daz ich hatte vor der stunk Duch hu tichtene begunt By menster lubere So got sone sele nere Dis buch durch sine bete Und des geschriben bete Quynternen me den vire Dy von dem argen tyre Liortisget worden goteweis Daz sosephis rok hu rens.

# Anfang der Vorrede:

Got vater fon hepleger genst. Gewaldis wushent guce menst. Du hast ob allen dungen Line dich vol bringen ic.

21. 5 beginnt die Chronif mit der Stiftung des Dradens während der Beligerung von Ptolomais. 21.
10 b. Hie endet sich das erste teil dis buchis und besginnet das ander bas ist von der ezu komft der brudere in prusen sande.

Hy endlt sich das erste teil Nu giv mir suser got das hell Daz ich vuch daz andre Lichtende durch wandre.

B1. 2-1 a. On endet sich das andir teil die buchis vnd beginnet das dritte teil vnd ist von den stritin der brudere des dutschin husis wedir dy prusin und ezu ersim von den striten fen inwonern des kolumschin landis. Ende:

> And die lob spingen numer me Umen unde benedicite Des gracias Amen.

2) Bl. 173. Ein gereimtes Gebet an die Mutter Gettes. Unf.:

D maria juncorowen rein Gotes muter do alloyne.

3) Bl. 173 h. Zwen Segensprücke wider Pferbekrankheiten. 4) Bl. 174. Beichtbekenntniß der feligen Dorothea, von ihrem Beichtiger aufge: schrieben (von anderer Hand).

Ende: Expliciunt confessiones bone vel confessione bone domine Dorothee. O maria mater via me adius na tua voce pia.

5) Bl. 192. (wieder von der ersten hand gesichrieben) Reimchronik von der Verbreitung des Christenthums nach Liefland und bem Orden der Schwertbrüder, bis zu dem Meister Holte, von einem ungenannten Verfasser; unvollendet. Die Chronik endigt mit dem Kampfe der Schwertritter wider die heidnischen Litthauer unter ihrem Kernige Maseke, bei Mitau.

# - Anfang:

Got der hymmel unde erden. Czu den erschen ins gewerden Andi allis das dar ynne ist Geschuf zo yn korzir urich Ende:

On quamen kurcelich wider Brolich hin zu rige (Riga) sider Der waren dri tot blebin On gewunten blebin vngeschrebin Do man dy mere nor nam Das das her mit vrenden quam Do wart gelobit ihesus crist Der allis lobis wirdik ist Ende dy libe mutir\*inn Maria dy vrouwe niyn.

6) Nach einer leeren Seite hebt (Bl. 266 b) ein religios moralisches Gebicht alse an:

No habe wir baz grusen In ben vil obirzusen ic.

7) Bl. 287. von einer britten Sand geschries ben: Eine Fabel von einem Wolf, einem Pfaffen, einem Baren und einem Fuchse.

fr habet mich ichone vi gericht.

CCCLXVIII. Pg. Ih. 14. 21. 206. gesp C. 4.: Ueneis des Heinrich von Beldeck. Udel. I. 168. 29. Unf.:

Swer siner kunst meister ist Der hat gewalt an siner list Der kan sie vekeren Minren und meren Witten und engen Kurgen und lengen.

Das Gedicht ist viel vollständiger als in dem Abstrucke ben Müller; der Argonautenzug geht voran, und das Gedicht zählt überhaupt in dieser Handschrift gegen 31,980 Verse, also überhaupt 18,000 mehr als ben Müller; es ist in Abschnitte getheilt, welche nach V. 67 b "Distinctiones" sollten überschrieben werzten. Solcher Abschnitte sind 21. Bl. 75 sehlen 62 Verse, zwischen den Versen:

Un folder gebere Ich mande es ingehelt were bis:

Gie begunden aber go legen ic.

Bl. 120 fängt eine andere Hand an, wo der Müllersche Abdruck also beginnt:

Ir hat wol vernomen daz, Wie der kunic menelaus besaz ze.

Das vorhergebende Gedicht schlieft:

Dar nach Vegrup man es gv fante Burchart.

Auch dieses Gedicht ift in Distinctionen abgetheilt. 205:

Als uns zv der sele not si Amen in nomine domini. No wisen wir ende diz buch Ez duchte den meister alsus gnoch Der ez vz dem weleschen kerte Zu dote (dentsch) er ez vus lerte Daz was von veldiche heinrich Daz ist gnogen wissenlich ic.

Diernach folgt die bekannte Geschichte des Gedichts. Mach den Schlufversen des M. Abdrucks hat diese Pandschrift noch 38 Verse mehr, welche aufangen:

> Ich han gefaget no rechte Des herren eneas geslechte ic.

# und endigen :

Also ist es wellsch und latin Ane missewende Hie si der rede ein ende. Explicit.

CCCLXX. Pp. Ih. 15. Bl. 325. 4. am Unfang und Ende unvollständig: Das Gedicht von Tantarias und Flordiwel.

# Anfang:

Nach irem willen als in gert seinen dinst er gein ir dert Mit trewen wann dn süss magt Seinem berhen wol wehagt Das chain itund nicht vergessen chund Der magt in seinem herhen Den innunichteichen smerken

Erueg er tugencleichen er was fo caucht reich.

Das Gebicht gablt noch gegen 16,300 Berfe, ohne besondre Abtheilungen. Ende:

Mit velaub schieden in von dann Tulczin dar und sein man Und Anthiconie du chunizium Und irew Junkkawtein En inter Fant Eantaria & der werd ordiant Und flord une l du valches ireu Und ir czwaper massane (Massane) Fiuren in das lant ze Merkunn u Da wolk in mit freyden sein In der stat ze garniel Man vand da vil churczwell Tantaria & der werd erckent Nich ze frewden wil das lant Des er dicken trawrens pflag.

CCCLXXI. Pp. 3h. 15. 28l. 177. gr. 4. mit gemalten Titelbildern: Lanzelet vom See, in Ubschnitte getheilt. Anfang:

Wer recht wort geniercken kan der gedeucke wie ein wise man hie vor in allen zitten iprach denn sit dem sit die welt der unlge sach In duchte der nicht wot gemnot der aller der welten willen suot.

### Ende:

Dis-mere ist vs das ich kan Durch den ich es dichten began Der lone mirs dise mere Ich wil noch michels mere Durch in tun sol ich leben Er mag mir lichte lon gegeben vnd si mir also ich Ime bin des sullent ir alle bitten in die dir liet hörent sagen over lesen Daz ir iemer seltg muessent wesen Und daz sich got daz berichte daz begert volrich der dis dichte her lanczeletes buech ein ende hat Got verlich vns vmb vnser missetat Gansen ruven bicht und bueg das helffe uns got und maria die sueß.

Amen — Amen Amen finitus est iste liber in vigilia purificacionis marie virginis Anno domini Meccery Por Laus tibi sit christe Quia Liber explicit iste (v. d. Hagen und Busch. lit. Grundr. S. 152).

GCCLXXII. Pp. vom J. 1382. Bl. 105. gesp. C. Fol.: 1) Werner's llebertragung von des heil. Dionysius Buch von Maria, univer Frauen, Leben, in deutiche Verse mit verzierten, hin und wieder vergoldeten Unfangsbuchstaben. S. v. d. Hagen u. Busch. lit. Gr. 251. Das Gedicht entigt in dieser Hantschrift mit dem Sode der Maria.

Bl. 1. eine prosaische Borrede, worin der Bersfasser erzählt, daß er des Dionyssus Buch von der heil. Jungfrau Leben, weil dasselbe gar selten geworden, in Latein abgeschrieben vabe, und es nun in Teutsch bringe, "vmb dz es vngelerten lüten och nut möcht bringen vm ir selenhail van nut da von eurpfaheib." Bi. 1 a hebt das Gedicht also an:

Der den immel gieret Co wunneflich florieret Wit dem gestirne prifet Und legliches wifet Aff finen weg nacht vnn tag Das es verirren nüt en mag, Der wife och und richte Be dem besten min gedichte Bif finen weg den rechten fer Co wil ich genant Wernher Den ungelerten luten Mit warhait bie betüten Nin buch ze tuschen alius Das fauctus duonistus Beibu fdribet und feit von aller der gelegenhait Gottes und der muter fin Aff erde liep laid und pin ec.

Bl. 103. Ende (mit rother Schrift): Volbracht ist dis buoch an dem nässen Guotemtag vor dem Manen tag in dem Nar do man zalt von Crisses geburt dru zelen hundert Jar darnach in dem zwei und achzigessen Jar.

2) Bl. 103 b. Dis ist ain tag wiss (von ander Hand), 36 Strophen eines Gefangs von der Geburt Christi und dem Bethlehemischen Kinstermord.

# Anfangsfrophe:

Marien wart gin bot gesant Lon hymelrich in kurper stunt Her Gabriel wi er genant Er gruste si vf rainem munt Aue maria kunegin. Bon got solt du gegrüßet sin Di was gin seligklicher sunt.

Um Ende fieht: Et cetera.

3) Bl. 105 h. Unfang bes Evangeliums Jo-

CCCLXXIII. Pp. Ih. 15. Bl. 136. gesp. C. Fol.: 1) Bl. 1. Otnit (Adel. I. 220), in 7 Avens turen getheilt, und strophenweis geschrieben.

Anfang: Dig buch seit von Otnit dem edeln kenser der nam mit gewalte Epnem fünig genhalp dem wilden mer fin tochter.

Es ward ein buoch funden zue lunders in der stat 2c.

2) Bl. 26. Hug; und Wolf. Dieterich. "Dig buech ist wol bekant vnd seit von Wolfdieterichen vß kriechen sant." 3) Bl. 132 b. Erzählung von einer Königin von Frankreich, ihrem bosen Mar; schall und Herzog Lupolt von Desterreich. (Abel. II. 208.) Anfang:

Die geschriff betütet vns geschach Daz man in hohen eren sach Von Franckrich ehnen künig güt.

### Ende:

Hilf vns zu der freuden tin Und beschirm und vor der helle pin. Amen.

CCCLXXIV. Pp. vem 3. 1479. 21. 495.

Fel.: Der Abentüre Crone von Heinrich von dem Turlin (v. d. Hagen und Busching lit. Gr. S. 151). Nothe Ueberschrift: Hie vohet sich an das buch das da genant :st der abenture Crone das da saget von dem edeln kunige artus von sinem houe vnd von maniger hand geschiht zc. Unf.:

Ein wense man gesprochen hat Dis die rede mißestat Die one wiße geschiht Auch fromet es ine lüßel icht Den ein man in yme treit Wer da gedenckt und nit rett Das ist so schadbare Als ob er ein thore ware Was mag gesromen sin kunsk Due rede und one gunst u. s. w.

Den Inhalt des Gedichts giebt der Verf. Bl. 3 b

uns ift bick geseit Von maniger hand fromekeit Die artus der fünig beging Wa es sich erst aufing Das ist ein teil vnkunt Ich wil es aver zu dirre funt Ging teils maden funder And wil üch boch darunder Siner tugende angenge fagen Wie es in sinen kintlichen tagen Ime gum alterersten erging. Rind wa sich anfing Siner tugende loblicher ftrijt Den ome die welt noch git Nach siner rennen tugende sage Sich meret sin lob altage u. s. w.

Bl. 4 b berichtet der Dichter selbst, daß er sein Buch aus dem Frangosischen übersett bat:

Nu wil üch der tichtere Von künig artus ein mere Sagen zu besserung Die er in tütiche zung Von franzonse hat getichtet Uls er es getiehtet Zu kerling geschrieben laß.

# Bl. 5 neunt ber Dichter zuerft feinen Mamen:

Geich von dem türlta:
Heinrich, tes zunge unz Wobes gangen lob verive Der vant bije mere Von wannen geboren were kinig arnud der gut.

# und noch einmal Bl. 495, wo das Gedicht also schließt:

Det wünfchet und ber wolgemut heinrich wolgemut, Der ungern des verbere Er wünscher ume bes beffen Din funden vied bi geften Mit truwen an aller, fiat Wann er bağ buch geidrieben bat Pile ber ebele felb fduff. herre vernim minen ruff Qinb mines hergen ber Bint bebüte uns an aller fet Aind gib wile and ju erfennen Das wir etwenne Co es muge fin Bedencken ber altforbern fin Er weiß wol setber wie Und bin id armer bie Wil tieff of fine gnade Ein hilf mich entlate Miner sorgen burde Wie fröllch ich benn-wurde Col mir anado widerfarn Min wip von achtig Järns Die wil not gu lang fparn Dor ich gern enbere Ob es nottes wille were And so das fie zu homelrich Spece von ewen ewiclich. Uter ob fie lenger leben wold. Das fie einen fraben baben fold. Bud ich für fie zu hymel were Das waren mir vil füße meren. Amen.

Finitus est liber per me Ludwieum fligel in die Ce-

Michel Beham's eigenhändig geschriebenes Gedicht von der Liebhabung Gottes, in 22 Capiteln, mit angehängter Inhaltsanzeige der Capitel.

Anfang: Dises buch sagt uon der lieb habung gotes und ich vnfers allergenedigesten bern dez römischen kauser fridrichs und meines genedigen bern her fridrichs pfalkgrauen pei rem teutscher poet und tichter michel beham han es getichtet in meiner Oster weise und es stet hy unden genotiet.

CCCLXXVI, Pp. 3h. 15. 23l. 112. 4. (Ub. I. 30): 1) Des Hadamar von Laber allegorisches Jagdgedicht, in 520 siebenzeiligen Strephen von berselben Hand wie Mo. 385 geschrieben. Vergl. Mo. 326. und 455. Unfang:

Hut alweg die geselle Das wesen stet verwarnet Es wolle war es wolle. Lit manig lieb mit seide man erarnet Du balz hab vsf. haid sur vergahen Errach ich zu mynem herzen Da ich es an die strangen wolse vahen.

2) V1. 88. Erzählung eines Traums. - Unf.: Ich thummer fach ber hoffwiß bentt.

## Ende:

Mom traum tenn end find.

CCCLXXVII. Pp. 21. 66. 4. (216. I. 30): "Baptistes oder Calumnia, ein Tragodia Georgij-buchanani Scofi (sic). 2lus dem Latein ins Deutsch gebracht. Unno 1585." Dem Pfalzgrafen Friedrich gewidmet.

CCCLXXVIII Pp. 3h. 15. 21. 60. 4. (Abet. 1. 30): 1) Die goldne Schmiede bes Concrad von Burgburg. Unfang:

Kund ich mol enmitten In mines hergen schmitten Ende:

Dar helf und got in furber frift.

2) Bl. 49. Ein andres Gedicht auf die heil. Jungfrau. S. No. 356. Bl. 66 b.

Anfang:

Das tob der fingin Die mit hoher minn :c.

Ende mangelhaft:

Und der verfigelt brunne.

CCCLXXIX. Pp. Bl. 180. C. S. 4.: 1)
Bl. 1) 44 Gesänge aus dem Jesus Sirach in Reimen gebracht von Philipp d. Jüng, Frenherrn zu Winnenberg und Beihelstein. Dem Pfatzgrasfen Friedrich gewidmet. B. J. 1559. Zu jedem Liede ist eine Melodie Choralweise geschrieben.
2) Bl. 135. Das 5. Kap. Jesaias, umschrieben von demselben. 3) Bl. 140. Desselben Klage eines Greisen über die Vergänglichkeit. 1598.
4) Dessen poetische Umschreibung des Predigers Salomon. Vom J. 1590. Adel. I. 30.

CCCLXXX. Pp. 3h. 16. 21. 50. v. H. 40.

CCCLXXXI. Pp. v. J. 1573. Bl. 84. 4.: "Die Upostel Geschicht Nach der Historien Gesangs weiss gestelt durch Magtalena Heymairin diser zentt Teutsche Schuelhalterin zu Regenspurg." Ud. I. 30.

CCCLXXXII. Pp. VI. 161. 4.: Gedichte von Michel Beham. 1) Bl. 1. Dis buchlin sagt uon den siben tat (tot) sunden und des ersten uon der haffart und hebt an czu sagen uon den dy durch hoffart gewallen siut und michel beham hat es getichtet und stet In seiner werkerten weis und stet hy unden genotirt und hebt also an. 2) Bl. 90 b. Sie hebet an ain buch uon den Juden

-451 Ma

das faget von Iren blinthait ond onnglaben und die erst fagt uon irer geuanknis. Abel. I. 30.

CCCLXXXIII. Pg. Ih. 14. Bl. 183. gr. Fol. sehr schön, ftrophenweise und mit abwecht felnden rothen und grunen Unfangsbuchstaben der Strophen geschrieben: Der Titurel.

Die Dichtung enthält in dieser Handschrift ohngefähr 6028 Strophen, ift also erweiterter als in dem
alten Drucke. Bl. 175 kommen folgende merkwürdige Strophen vor, welche uns einen Albrecht wenigstens
als Fortsetzer (vielleicht auch als Umarbeiter) des
Titurel bezeichnen:

Wie varcifal nu lebende, was mit den templisen. Ind sinen sun was gebende. Kardis die lant die er mit strices sreis sen. Muste sit ab lehelin erstriten. Und wie repanse detschole lebte mit keizesiz an allen siten.

Daz wil die auenteure, ein teil nu furbaz mazzen. Af ein ander steure, ob michz ein milter herre nicht wolt erlaszen. So wurd hie nach die rede ein teil gesuzzet. And von lorans grime, des mere von grozzer klage diz buch ungruzzet.

Die auenteure habende. Bin ich albrecht vil ganne. Von dem wal aldrabende. Bin ich sit mir zubrach der helse lange. An einem sursten den ich wol kunde nennet. In allen richen verre, in deutschen landen, nicht man in erkennet.

Der alte Druck läßt (Bl. 19 rückwärts) die lette dieser Stroppen ganz weg, und giebt auch die beiden erstern sehr abweichend also:

Wie parcifal nun levende. Was mit dem tempeleisen. Und die lant was gebende. Dem sun die er gewinnen must mit freusen. Die er ab lehelinen must erstreiten. Und wie vrreyanz de tschope. Mit ferasizen lebt an allen seiten.

Das wil die auentiire. Alhne nun fürbaß massen. Ob mich der unnete flüre. Also ringe wil darzu besassen. So würd ein red noch hie vil wol belenget. End von loherangryne. Is vil der auentür mit spech gemenget.

In der Mitte des Gedichts nennt sich auch in der vorliegenden Handschrift verschiedentlich Wolfram von Eschilbach als den Dichter, z. B. Bl. 85 b: "Ich wolfram wol flagen solde. min schade ist dem ge-liche."; was sich aber sehr wohl auch mit der An-

nabme reimen ließe, bağ Albrecht bem Gebichte beffen

gegenwärtige Befalt gegeben.

Sebr bemerfenswerth ift die Berfchiedenheit des Schluffes der vortiegenden Handschrift und des alten Die Schlußstrophe lautet in der Druck von 1477. Sandschrift also:

Ru prüfet alle werden. Die wirde difes buches. Bon beutider junge vi erden. nie getibt wart fo werdes roches. Das Ito und fele fo hoch gein wirde wifet Alle bie es boren lefen pder fdriben. der jele mitzie werden geparadifet. Umen.

Der gedruckte Titurel schließt fich bagegen also:

Mit rimen ichledit trei genge. Seint dife liber worden. Bemeffen fit rechter letige. Weise vnn wort nach meifterlichen orden. Zu furg gir lang ein liet vil wol machet. Ich wolfram bin vischutdig. Db faireiber recht viiriditig madiet

Huch die Strovben, welche der Endfrovbe vorangeben, find in den beiden Exemplaren abweichend. Bergl. oben Do. 141. und über Die Abweichungen der verschiedenen Exemplare des Titurel überhaupt Adel. Büterich G. 30. 31.

Merkwürdig ift es auch, daß auf den letten Blattern dieser Handichrift nicht nur viele unvollendete Strophen, sondern bin und wieder auch gang leere Plage für Strophen, welche gar nicht hincingeschries

ben find, vorfommen.

Wer nun jener Albrecht war, der in diefer Sand= Schrift genannt wird, dies ift zu untersuchen. Rach der Lobpreisung des Ulrich Fürterer in seinem Titurel von Albrecht von Scharfenberg jugleich mit Wolfram von Cschitbach (Docen im Magazin für altd. Lit. und Kunst B. I. S. 135. vgl. ebend. S. 569) fönnte es nicht unwahrscheinlich scheinen, daß es dieser war. Doch wird mancher biefe Ehre vielleicht lieber dem Albrecht von Balberfladt zugefiehen wollen.

CCCLXXXIV. Pp. 3h. 15. 3l. 122. 4. im Unfange mangelhaft: Spruchgedichte von bem Leichner (v. b. Hagen und Busch. lit. Gr. 409). Bon ben bey Docen Misc. II. 229 folgb. abges druckten Liedern fieht bas zte in unfrer Sand-Schrift Bl. 27 h, und bas 3te Bl. 63, bas ifte fehlt.

#### Ende:

An disem puch vber al.

Stein lurryidij Teickner an der zat.
Die seint Johansen Franken.

Got vehut und vor bosen Gedanken.

2) Bl. 121. Gin Gedicht. Unf.:

Ein gute zuobari (Zauberen) Das die framen vor ein mannen werden frei.

GCCLXXXV- Pp. 3h. 15. Bt. 143. 4.:
1) Die Minneburg (des Meisters Egen von Bam; berg, s. v. d. Hagen und Bujch. lit. Gr. S. 441).
Ugl. No. 376. Unfang:

Dis Büchlin sagt vonn der nunne Burg alsus. Und hat gemachet Maister Neckanerus. Gebelpter will entsprüset
Win hers das clain verdrüset
Nach Art der würzeln flechten
Wit vicken als die Svechten
So klovst an nun dinst der krank
Merdien ich nü bie des danck.
Des bitt ich zu Irn gnaden
Soll mir myn vins misseraten
Das sie mir güttich messe
Bean dusse metresse ic.

**B1.** 5 steht erst der Anfang ben v. d. Hagen u. Busch. **S.** 442,es hat also diese Handschrift im Anfange 134 Verse mehr als die dort angefuhrte Wiener Handschrift und unten No. 455. Ende:

Atso hat dits Büchlin ain Ennde. Emen. Got uns sinen hailigen segen sende. Umen.

2) Bl. 80 b. Sie hernach volger das Buech ber Byspil Salomonis bes kuniges. Das Erfte.

Ende: Bnd Fre weret lobent sie vnnder den to-

GCCLXXXVI. Pp. 3h. 15. Bl. 221. 4.: Gedichte des Michel Beham, von ihm eigenhandig geschrieben.

Unf.: Difes fagt uon ber miener und fet bas man

es lesen mag als ainem spruch oder singen als ain liet vnd Michel Peham bot es gemacht und es haiset in seiner angst weis wann a uieng es an zu wien in der purg do er in grossen angsten waz wer daz singen well der heb es in disem noten hie unden also an.

CCCLXXXVII. Pp. 3h. 16. Bl. 99. 4.: Hamanus Tragoedia Ausser Dem Buch Hester, Hamanus Tragoedia Ausser Dem Buch Hester, Von Herrn Thoma Navgeor in latinisch erstlich beschrieben, vnd hernachmals Churfürstlicher ges naden zu gefallen, von neuwem verteutscht, von Joanne Mercurio Moeshemio, vnd M. Joanne Postio Germershemio.

OCCXXXVIII. Pp. Ih. 15. Bl. 313. 4.: Des Stricker Krieg Carls bes Großen wider Die Beiden in Spanien. (v. d. Hagen und Busching S. 165.) Unfang:

3d han gemerdet eine lift.

Ende:

Daz wir emiglich müssen sehen Wie sant karl sen geschehen. Finito. libro. sit. taus. et. gloria. Eristo. Scriptum. per, Mathiam. Wurm. vel. stoll. de eschimpach.

Darauf folgt noch ein kurzes Reimgebet des Schreibers zur h. Barbara um eine selige Sterbestunde.

vielen Bilvern auf dem Rande (Udel. II. 128): "Der welhische gast."

SWER gern list gvtiv mere. Ob er dan selbe gvot were. So were gestate sein lesen wol. Vin iegelich man sich steitzen sol. Daz er erwile mit gvter tat. Swaz er gvtes gelesen hat.

Ende:

hie wil ich dir ende geben Got gebe bas wir an ende leben.

Ovrch die dri hailigen namen. Bater. Son hailiger gaist. AMEN. Der geschriben hat daz boch. Himelischer vater den geroch. Ovrch dain hailige gothait. Echaiden von aller oppichait. UMEN.

CCCXC. Pg. Ih. 12. Bl. 73. 8.: Gedicht von des Königs Rother Vermählung mit des Kaisers Constantinus Tochter, ohne Ubsetzung der Verse, unvollständig am Ende.

Auf.: Ueber deme (?) westeren mere. saz ein kuninc her here rother. in der stat zu bare. da lebete er
zv ware. mit vil grozen erin. ime dietin andere herren 20. Ende: Ru volge uns koninc edele. Iz ne
kumit uns nicht übele. Do sprach der

Der Abdruck in v. der Hagen und Büsching deutschem Gedichten des Mittelalters B. I. ist nichts weniger als getreu; ausser vielen andern Fehlern sind die alterthümlichen Formen sehr häusig verwischt worden. Wir theiten bier zum Beweise die Fehler der ersten 250 Berse mit, die Unrichtigseiten des Abdrucks gleich in den ersten sechs Bersen lassen sich aus der oben geschehenen Mittheilung erkennen. B. 16 statt: oder, lies: iz ne. B. 17 l. 3 daz ime daran . . . nichtes ne gebrach; "es ist Ein Wort unleserlich. Neberhaupt sind die auf der ersten verwischten Seite enthaltenen 38 Berse meistens nach sehr gewagten Bermuthungen gegeben worden. B. 39 st. Bazzu l. Dazzo. B. 41. I. Hie ne weiz sie neitzen. B. 43 l. lobit. B. 45, st. von Kom varen l. wol zo waren. B. 47 l. sime. B. 50 l. rotheris, B. 54 l. gestruiste. B. 55 l. romise. B. 62 st. zu. zi. B. 65 hat die Handschrift: tocher st. rochter. B. 70 siv luchit. B. 72 siv luchtit. B. 80 l. moweliche. B. 81 st. Wan l. Wande. B. 83 l. virnam. B. 86 st. Undeme l. mid deme. B. 91 st. tut l. tot. B. 92 st. die l. der. B. 96 st. bringen l. bringin. B. 99 st. das den l. boden. B. 105 l. stupolt gisaz. B. 109. l. werzbes. B. 111 l. erin. B. 113. l. darzo. B. 114 l. nu salt tuoz dure dinis selbes frumicheit don. B. 116 st. ct. her. B. 117 st. ere l. bere. B. 121 l. daz. B. 122 l. uirlesen. B. 130 l. zwelf riter. B. 132 l. mugin. B. 136 st. deneten. B. 140 l. zo. B. 144 st. st. eine.

3. 149 1. 91fe . . v . . gelobit. 8. 152 1. fabel. 3. 154 I. Dar raite giret er die riter fin. 3. 156 1. uaretin. 3. 157. 1. marin. B. 158 ft. nu nie in chein 1. in nie in theim. 3. 159. ft. bere 1. bate. 3. 161 ft. lievh I. leph. 3. 163 ft. gevarrot 1. gevattot. 3. 164 l stade got. 3. 167 st. reines 1. zeines (vielleicht so viel ale: eines Segens, melches Wort wenigstens ben fpatern Schriftstellern vorkömmt in der Form "genn"). 8. 174 3. 170 ff. fan 1. frant 8. 172 ft. The I. Die. I. Kumit. 8. 175 l suva. 8. 177 l. urowete. 3. 183 I. ulvisin in dat. 3. 190 l. sal ich in. 3. 194 l. We. 3. 195 l. ime. 3. 199 l Constinopole ... frechen. 3. 200 l. se. 3. 211 l. suvar. 3. 214 st. mir l. mer. 3. 215 1. geguben. 3. 222 1. iachanden; ft. pe 1. ge. 3. 230 1. satsisschellen. 3. 231 st. gewrot 1. gezirot, st. das 1. dat, und stat lovs 1. sovb. 3. 236 st. vor hat die Handschrift uon 1. von. 3. 243 st. dem 1. deime. 3. 245 1. ritirschap. 3. 248 fl. dee 1. de. 3. 249 fl.

CCCXCI. Pp. 36. 15. 21. 172. 4.: Der die 1. du. Iwain des Hartmann von der Une. (v. d. Hagen und Busch. lit. Grundr. 118.) Reuever Titel: "Ein gedicht von Ritter Hartmann."

Were an rechte güte : Wentet fin gemute :f.

Ende:

man got gebe vne feite vnd ete. Amen!

C. 3CXCII. Pp. 36. 15. 26. 133. 4.: Eine Sammlung von 162 Meistergefangen, unvolle Randig im Unfang und am Ende. (Abel. 11. 303. D. d. Hagen u. Buid. lit. Grundr. 499.)

Anf.: In dem grönne bon des gluck radt. Man malet an ein wende : ain rad def ift fein finewell;

ei beift geluckes icheibe ze. Die Berfasser find nicht genannt, aber die Tone angegeben. Es fommen vor: der grune Ton (Franenlebs) und deffen Zigweis, langer Ton, Kräuterton, Wirgelston , Grundiveife , vergeffener Ton , garter Ton; Muscathlüt; des Mönch's Chorweise; Frau Ere Ton; des harder (nicht garder, wie ben Ad. steht) süßer Son; der Spiegelton der Frau Erenbot von Rein; Marster guldir ton, langer ton, Jörg Schilchers sanfter Ton, Mayenweise, Stonweise; Klingsor's schwarzer Ton; Regenbogen's blauer Ton, guldin Ton, langer Ton, grauer Tun, surzer Ton; Histinge weißer Ton (Al. 37 b); der Kupserton; des Meister Boben (Boppen) Hofton; des Meister Conrad Hofton; des Canzelers guldner Ton; des Michel Bechen (Behaim) verstehrter Ton; die Briesweise; des Muglin (Deinrich von Mügeln) Traumweise und dessen grüner Ton; des Zwinger rother Ton; des Lichers Weise, die Aliementweise des Stollen.

CCCXCIII. Pp. 36. 15. Bl. 87. 4. (2fdel. II. G. 305): 1) Bl. 1. Ein moralisches Gebicht bes Peter Suchammire. 2) Bi. G. Ein Gebicht jum Lobe ber werthen Frauen. 3). Bl. 10. 211: legorisches Gedicht von der Frauen Treue, Lich und Stetigfeit. 4) Bl. 14. Behren einer Frau für einen Liebenden. 5) Bl. 20. Klagen einer Liebenden und ihres Unwalds vor ber Frau Minne, Stat ic. über bie Untreue ihres Ritters, und Entscheib der Richterinnen. 6) -Bl. 37. Ubends gesprach eines Gesellen und ber Fran Treue über ihren Stern. 7) 21. 48 b. Gesprach eines Gefellen mit ber Frau Minn auf ihrer Burg. 8) Bl. 58. Betrachtungen über die bofe Belt. 9) Bl. 60 b. "Der mynne gericht." 10) Bl. 65. "Bon ben fuben Farben." 11) Bl. 68 b. Befprach eines Jagers mit einer flagenden Frau in bem Garten ber Frauen Treue, Stat und Minne. 12) Bl. 82. Gefprad eines Gefelten mit einer Frau, die ihren Liebhaber kalt behandelte.

CCCXCIV. Pg. Ih. 14. Bl. 208. &.: 1) Bl. 1. Sancte Marie Leben von dem Bruder Philipp des Karthäuserordens. S. v. d. Hagen und Busch. S. 251.

Unfang:

Maria muter fueneginnen Alther wertbe loferinnen Mir lich nur frauwe foliche finne Das ich biffes buochetines beginne Da ich dich nioge toben inne Da von ich din genade gewinne Ande ibefus bines findes minne Das hilf mir wife meisterinne Ich wit sernben renne maget Alles das die scrift uns faget Mon biner grogjen heilifeit Unde bines libes rennefeit Waz ich gehoret hait vnn lesen Non die wa ich byn geweien Das wil ich alle ber worlde funden Day duo fraume von minen funten Genedicliche belfes mir Wont aller min troft ber fet an bir Renne maria nu but ich dich Das du wolles leren mich Das ich dit buch volbrengen musse Des bielf mir renne maget fugge. Dit buch ban ich gefant Den brubern die ta fint genant Won dem thuiden huje vnn fint Marien richtere vun ein fint Bon bem beiligen geifte gewan Maget wesen ane man Dit beissit marien leben Die musse und ewige freude geben Sie heber fich fancte marie leben.

Die lette Zeile ist roth geschrieben. Die Legenden, wie Jesus den zerbrochenen Krug eines Kindes wieder ganz machte, Wasser in dem Schoffe seines Rockes trug, und Weiherlein (Wiwer) machte, stehen in dieser Handschrift Bl. 136 b. 138. 139. Ende:

Broder philippus bin ich genant Got ist mir leider unbekant In deme orden von eartus Geschriben han ich in deme hus Au tras dit selbe bredelin See iosep was maner min Der marien huder was Die iheius avdes fun genas Der felbe iheius muzze uns geben Trost durch siner muter leben Marien leben get hie vz No helfe uns ir kind ihesus, amenhie hat dit buch ein ende Warta Hilf uns vz. diseme intende Umaria

Die benden letten Beilen find roth geschrieben.

2) Bl. 295 h. Sittensprüche in Versen ober der Tugende Spiegel. B. d. Hagen u. Busch. lit. Gr. 399.

Unfang:

Ich heizen wiget der trigende And meitzoge der ivgende Swer minnet zucht und ere. Der volge miner lere.

Ende in rother Schrift:

Ein ende hat bes vaters rat Ein ander gebet hernach gat:

Dies angefündigte Gebet ift nicht hinzugeschrieben worden.

CCCXCV. Pg. Ih. 14. Bl. 182. gesp C. 4.: 1) Des Stricker Gedicht von Carl bes Gr. Krieg gegen die Sarazenen (Ubel. II. 69). 2) Bl. 92 b. "Reiser Otto mit dem bart" (Udel. II. 203), von Conrad von Würzburg. 3) Bl. 99. Des Wilhelm von Orleans erster Theil. Die leg, ten 6 Blätter enthalten Bruchstücke des folgenden Theils. Diese Handschrift stimmt bis Bl. 174 a 1 Zeile 28, mit No. 404, Bl. 45 a 2 letter Zeile ziemlich überein, dann fängt sie an sehr abzuweichen.

CCCXCVII. Pg. Ih. 12. Bl. 88. 8. im Unfange mangelhaft, so wie auch auf manchen Blattern in der Mitte die Schrift sehr beschädigt ist: Der Iwain des Hartmann von der Aue. Abel. II. 90.

Die Sandschrift fängt an mit dem 41. Wers:

Di wart in da zehobe gegeben. In alle wis ein was zeben. In liebete den hob unde den itb. Vil manich maget unde wib. Die koneste vom den riche. Mich fameret warliche. Unde hulfin ith ich woldiz clagen. Das nu bi unsen dagen. Sulche urowede niemer werden mah. Der man zopden ziten plah.

#### Ende :

Ic en weit aber wat. oder we In sit geseen beiden. It ne wart mir nicht beseeiden. von deme ih. die rede habe. Dut das en kan oh ih darabe Gesagen niwer mere. wane got gebe uns salde unde ere. Amen.

CCCXCVIII. Pp. vem J. 1365. Bl. 137. gesp. C. Fol.: "Dis ist das Schachzabel buch." Udel. II. 143.

Was Abelung in der Endanzeige mit einem Fragzeichen bemerkt, beißt: "vnd Bete. dez Erbarn geiftlichen Bruder hugen Ribisin 2c."

CCCXCIX. Pp. v. J. 1480. Bl. 234. Fol.: Das Buch von Reinalt ober ben heymonekindern. (Abel. 1. 32.)

## Anfang:

(E)s was off ein phugstag ein log Das Karle der könig hielt hoff Dar gwant vil zu sim habe Die rich waren von großem lobe Der babst hoffte mit em Ind der patriarch von Iherusalem.

### Ende:

Milie endet das buch von Rennalt. Der duße Anmen macht zuspren Mit gott muß er sin erkoren Nie die dis buch lesen oder schriben Die mußen alle mit gott bliben Des gine gots vuser vader. Ru sprechent Amen alle gader.

1480.

CGCC. Pp. v. J. 1432. Bl. 111. 4 : Des Benerius Evelftein. Ubel. I. 33. 140 figd. CCCCI. Pg. 3h. 14. Bf. 73. 4.: Des Alas nus von Ryssel Anticlaudianus, oder von der Zukunft unsers Herrn, verdeutscht durch Beinrich von Neustatt. Adel. I. S. 33. Anf.:

In gotes namen. Amen. Hie get an alanus ett. Olyha et o. deuß sabaoth. An angenge an ende ein got Die grundelose wisheit Wie dief wie hoch wie lang wie breit u. s. w.

Weiter unten folgt ein Abschnitt, roth überschrieben: Auenture wovon dis buch fagt:

Ich hebe in gotes namen an Ein buch daz ich gedaht han Be latein zu dihten In dutiche rimen rihten Mie diz buch si gedaht An in latine an uns hraht Daz det ein hochgelerter man Bez namen ich wol genennen kan Er waz alanus genant Den wisen pfassen wol hekant. Daz buch wart genant alsus Won im antveladianus

# B1. 73 nennt fich ber Ueberfeber:

Diz buch hat mit erkeit Beheizen von d' nuwenstat Beild' heinrich bereit

Ende, mit der rothen Ueberschrift : Die dis buch beiße :

Gotes zufunft ist genant Diz buch nach d' numen hant Nu merkt auch me dabi Diz buch ist geteilt in bri Daz erste wie got abher guam Daz and' wie er sich annam In siner frunde herzen Mit liebe und auch mit smergen Darnach dez driten buches ist' Wie er zu gerihte komende ist An dem süngsten tage. Von dem buch ich nit me sage. Rothe Unterschrift: Die geht vy alanus oder unfers berren zufunft.

CCCCII. Pp. Ih. 16. Bl. 166. Fol.: "Hie hebet an das Register oder ordenung vonn denn geschichtenn Marter und Lendenn ihesu cristi." Dramatische Bearbeitung der Passion.

Ende: Anno fünffzehen bündertt vnnd vierzehenn Jar Ift das Buech durch mich wolffgang Stüeckh geschrieben vff Mittwoch nach visitationis Marie virginis. K. M. C. H. W. S.

CCCCIII. Pp. v. J. 1419. Bl. 255. Fol. Mit schlechten Bilbern: Die Geschichte des Aeneas. (Abel. II. 98.) Eine andre als die des Heinrich von Belbeck.

CCCCIV. Pg. Ih. 14. Bl. 271. gesp. C. gr. Fol. sehr schön geschrieben: Wilhelm von Orzleans, gedichtet von Wolfram von Eschenbach und Ulrich von Türckheim, in dren Theilen. Vergl. Mo. 395. Das Gedicht zählt in dieser Handsschrift gegen 60,480 Verse.

Unf. des erften Theils:

Aller weisheite ein anevanch. Sit hercze muet und gebanch.

Ende 231. 43:

Mit ber burgrevin als es sam Da der Markis veloub nam.

Die in Lessings Benträge V. S. 153 aus der Wolfenbutteler Handschrift mitgetheilten 21 Endverse des erften Theils fehlen in dem vorliegenden Manuscript. Der zwente Theil beginnt ohne Ueberschrift also:

Ane allen valsch dv reiner Dv dri und dv einer .
Scheofer over alle geschaft Ane urhap din stetz craft Ane ende ouch blivet.

Ente:

And was man toter funig da vant Svö evniger primensalen lant. Neberschrift des dritten Theils (Bl. 108): Sie hebt sich an daz dritte buch. vnd hat getihtet vlrich von dorfein. Anfang:

Herre geist vater und kint Die delv gar an dir ein sint Du bist gedriet doch in ein Bud hiezt den sterne daz er schein.

# Muf ber letten Geite:

Er (Wilhelm) ter waz dem prise zams Von Eschenbach her wolfram a Und ich von Evrkeim vlrich Han sin warez top vil rich. Onic worten geseit so vil Daz ez mizzet sver daz zil zc.

### Ende:

hie hat dig buch ein ende Dig buch zu boten ich sende An sie die er horen ober tesen Daz sie mir bitende wesen Der sete heiles hin zu gote So mir kvemt des todez bote Daz sine gute des gezeme Daz er mich in sin riche neme Der gemachet hat adamen Der geruche uns geben sin Umen.

CCCCV. Pp. vom J. 1575. Bl. 57. Fol. mit groben Bildern: "Die Ordenlich beschreybung des frey und Herrn Schießen mit Urmbrost und mit Uinem Glicks Haffen dis gehalten hat die Kaiserliche frey und Reichs Statt Wormbs haben geben zum Besten 50 fl. und mit dem Haffen 32 fl. Hat Angesangen den 7 tag Augustus dis 75 Jar Uls in Reimweis verfast durch Lienhart stechsel Britzschenmaister von Augspurg." Adel. I. S. 33.

CCCCVI. Pp. 3h. 15. Bl. 175. gr. 4.: Erkenntniß der Pferde, und derselben Behand. lung im gesunden und franken Zustande.

CCCCVII. Pp. Bl. 223. C. S. gr. 4.:

"Dise Kunst und Rogargnei Sindt uns Herhog Ludwig Pfalkgraue von Iheronimuß Stöcklen von Estern zugeschickht worden, unnd er selbst Erfaren Unno 1575."

CCCCVIII. Pp. Ih. 15. Bl. 160. gr. 4.: Ven gleichem Inhalt wie 406.

CCCGIX. Pp. 36, 15. Bl. 164. 8,: Ge- betbuch in plattdeutscher Mundart.

CCCCX. Pg. Ih. 16. Bl. 155. 12.: Ge' beibuch.

CCCCXI. Pg. Ih. 14. Bl. 89. 4.: 1) Meße gebete mit vorangehendem Kirchenkalender. 2) Bl. 47 b. Gebete auf die Tagzeiten. 3) Bl. 73. Bom driftlichen Glauben, 40 Kapitel nach dem heil. Augustin.

CCCCXII. Pv. 3h. 15. 21. 118. gesp. C. 4.: Gebete des Bischofs Unshelm, die er der Gras fin Mechtilt überschickte.

CCCCXIII. Pp. v. J. 1573. Bl. 87. 4: Die Upostelgeschichte in Liedern von Maggalena Heymairin, teutscher Schulhalterin zu Regens, burg. Udel. I. 34.

CCCCXIV. CCCCXV. Pp. 3h. 16. 31.
128 u. 109. 4.: "Einfeltige Erflerung des Kinster Catechismi. Pars secunda. de sacramentis in genere. de Baptismate etc. de coena domini. Pars tertia. Decalogus etc. Oratio dominica."
Utel. I. 34.

CCCXVI. Pp. Ih. 16. Bl. 19. 4.; Joh. Schechstus Beichtbuchlein, auf Befehl des Pfalggrafen Ludwig perfaßt. OCCCXVII. Dg. 3h. 14. Bl. 127. 4.: 1) Die goldne Zunge oder Unweisung das Abendmahl recht zu empfangen, mit einer gereinten Vorrede.

Anf.: Ancipit liber de corpore at fangwine domini. Het Ich ain csungen. Gestochten und gedrungen.

2) 21. 62 b. " Sie hebt sich an das puch der siben grade," in Wersen.

Ende: Anno domini. Mo Co Co. Co. Nonogesimo. Completus est liber iste. Anvigilia. Evophanie domini permanus Ulrici Pre spiteri. Currificis de Eschenbach. Deo Gracias."

3) Bl. 108. Ein Reimgesprach zwischen ber Speculatio, Cogitatio, Fibes, Oratio 1c.

Unfang:

Von Iherusalem ir czarten chint Die meinem lieb baimleich fint ic.

4) Bl. 119. "Hie hebt sich an fant Alexen keben Dem got die ewig freud hat geben."

Ende: Finito libro fit laus et gloria drifto.

der Demuth und andern driftlichen Tugenden mit Erzählungen und Bepfpielen untermischt.

Anfang: Als vil duo fluhest der welte wilheit Als vil ift din bescheidenheit.

anwensung warin gottes gerechtikaitt vnnd vnser seligkeit sthet. Wer do ift jum himell geborn Den stechen affweg distell vnd born."

CCCCXX. Pp. 3h. 16. Bl. 50. 4.: Augst., Confession.

CCCCXXI. Pp. Ih. 16. Bl. 133. 4.: "Die Gontegliche Epistel, ober bas gange Jar, in ge-

sangweis gestelt, burch Magdalenam Heymairin, Teutsche Schulmeristerin zue Chamb. Mit einer Vorrede Magistri Bilibaldi Rambsbecken Stadts predigers zu Chamb. M. D. L. XVI." Abel. 1. 34.

CCCCXXII. Pp. Ih. 16. Bl. 18. 4.: Kurster vnnd klarer Bericht über Tilemanni Heshusii Budlin, so er intitulirt: Gründliche Beweissing ter waren gegenwart des leibs Christi im H. Abendmal, sampt widerlegung der fürnemsten bes helff vnd vngründ der Caluinistenn."

CCCCXXIII. Pp. Ih. 16. Bl. 22. 4.: Orisginal Entwurf der Schmalkaldischen Artikel, von Dr. Martin Luther eigenhändig geschrieben, mit vielen Verbesserungen, und dem von ihm ebens falls eigenhändig auf dem ersten Blatte geschries benen Titel: "Die Artikel 1537." S. Walch Th. XVI. S. 2332—2366.

OCCCXXIV. Pp. 3h, 16. Bl. 299. 4: 1) Michel Breitschwerts "Cathechismus und Christzleicher firchen kinderleere" die er zu Eberbach am Neckar 1556 vertrug und zu Allenderf in Hessen wies derholte 1562. 2) Bl. 241. "Confessio Magistri derholte 1562. 2) Bl. 241. "Confessio Magistri Johannis Melosingij verbi dei Buccionatoris in Fritzlaria etc." Lateinisch. 3) Bl. 247. "Modus vivendi omnium sidelium cognitu vtilissidus vivendi omnium sidelium cognitu vtilissimus." Lateinisch. 4) Bl. 252. Drey Leichen: predigten M. Breitschwerts auf den Pfalzgrafen Friderich, gehalten zu Eberbach 1556. 5) Bl. Friderich, gehalten zu Eberbach 1556. 5) Bl. 293. "Sequitur disputatio corporis et anime" etc., ein lateinisches Gespräch in Reimen.

CCCCXXV. Pp. 3h. 15. Bl. 126. gr. 8.:

1) Psalmenübersetzung. Anf.: Salig ist der man der nicht gegangen ist in den rat der pngueten. 2) Bl. 121 b. Gine Litanen.

CCCCXXVI. Daffelbe wie Mo. 421.

CCCCXXVII. Pp. 3h. 15. Bl. 86. 4.: Umschreibente Uebersetzung, Text und Erklarung der katholischen Kirchenhymnen. Abel. I. 34.

CCCCXXVIII. Pp. Ih. 15. Bl. 91. 4. mit gemalten Unf. Buchstaben: Deutsches Brevier.

Ende: Finit altera Aprilis 1498.

CCCCXXIX. Pp. 3h. 16. Bl. 86. 12.: Augsburg. Confession. "Mein G. H. Herr Hulzderich Fugger, hatt mir fur einn allte augspurgissche Confession diß exemplar lassenn auff mein Besgern abschreybenn anno demini 1564."

CCCCXXX. Pp. 36. 15. Bl. 116. 4.; Hans Lecküchners von Nurnberg Unleitung zur Fechtzeunst in Reimen mit weitläuftiger Erklarung jeder Strophe. Vorn das Pfalz. Wappen gemalt, und Ott Heinrich hat auf dem ersten Blatt dies Buch benannt: Ein schirm buech oder fecht buech.

Anfang: ..

Do die wild achten Messer veckren betrachten So leren dinck daß duch glert In schimps zw ernst hosirtt Damit dw erschreckest Und by meister fünstirlich erweckest.

Ende: Also hett ber hanns ledüchner von Nürnberg duses puch gedicht, gemacht und geendt, gott um den hetligen segen sendt, vergib um sein vbel misseiat und schuld, und pebenß um senn barmberhige gottiche gnad und huld. Amen. Angehängt ift auf Bl. 115 und 116 und von andrer Pand geschrieben ein latein. Bueignungsschreiben des Berk. an einen Prinzen Philipp.

CCCCXXXI. Pp. 3h. 16. Bl. 103. Fol.: Betrachtungen und Gebete.

Unf : Bored Johannis Ludonici Binis In das buch der erwedungen des gemüts gegen gott.

CCCCXXXII. Pg. Ih. 14. Bl. 58. gesp. C. Kol. mit vielen biblischen Bildern: Bl. 1. Inhalts: anzeige der 45 Kapitel. Unf.: "Diß buch ist den gelerten luden berent. Und heißt ein spiegel der Menschen Schleit." Bl. 3. "Hie hant die xlx Capittel ein ende, die gleichnisse hernach geschriesben auch vornyme." Bl. 3 b. "Dis buche heißet ein spiegel menschlicher gesuntheit und wirt hie ynne, geoffenharet des menschen sal und wie, er wieder bracht ist worden von dem falle."

Ende: Hie hait das duch ein ende | got uns von sunden wende. Amen.

CCCCXXXIII. Tp. Ih. 15. Bl. 149. gesp. E. Fol. Titel: "Guldin thron, oder der vier bud zwanzigk alter. Un der edelen mynnenden Seel buch." Religiose Betrachtungen.

CCCCXXXIV. Pp. 3h. 16. Bl. 124. 4.: "Bon Marcariten und Gold Ergen auch anbern schonen Geheimnusse und insenderheit etzliche Schreiben De Lapide Philosophorum So N. N. zugeschrieben seindt worden."

CCCCXXXV. Pp. Ih. 16. Bl. 210. Fel.:
1) Luthers latein. Schreiben an die Geistlichkeit zu Nürnberg, die Mahnung zum Frieden entschaltend. 2) Bl. 5. Der Scheologen zu Wittenscherg Schreiben an den Nath zu Nürnberg in gleischer Ungelegenheit, 1539. 3) Bl. 9 b. Latein. Schreiben von Luther an D. Wenzel Link, Pfarzer zu Nürnberg. Vom 8. Oct. 1539. 4) Bl. 10. Cogitationes Magistri Viti Theodori de disceptatione concionatorum Norimb. super absolutione et poenitentia in ecclesia. Lateinisch:

5) Bl. 15. Mart. Luther's, Just. Jonas, Casp. Cruciger's und Ph. Melanchthons Schreiben an Burgermeister und Rath zu Rurnberg. 6) Bl. benten bes D. Offiander über jene Murnberg. Handel, von Ph. Melanchthon dem dortigen Rath ibergeben. 7) Bl. 19 b. Schreiben der Bitten: bergischen Theologen von 1533 an den Rath zu Murnberg. 8) Bl. 22. Latein. Schreiben ber Universität Wittenberg von 1545 an den Naum= burger Prediger Georg Mohr, deffen Streit mit D. Mit. Medler betreffend. 9) Bl. 25. 3wen Schreiben Luthers von 1540 und 1542 an den Grafen Albrecht von Mansfeld; Empfehlungen der Mackroden und deren Erben und freundliche Ermahnungen enthaltend. 20) Bl. 30. Deffen Schreiben an die Grafen Phil. und Bans Georg von Mansfeld von 1542; mancherlen Ermahnungen enthaltend. 11) Bl. 33. "Rathschlag der Theo: logen zu Wittenberg, ob man die Widdertaufer mit bem Ochwert richten moge." 12) Bl. 37. Consultatio quorundam theologorum, adversus impia dogmata et fanatica deliramenta Seb. Frank et Casp. Schwenkfeldii. 1540. Latein. Unterschrieben von J. Jonas. J. Bugenhagen. C. Cruciger. Melanchthon. 21. Corvinus. 3. Cp. meus. B. Jardus. J. Leming. N. Scheibel. M. Bucer. J. Umsterdamus und Di. Umsdorf. 13) 21. 40. Auszüge aus der Hauspestille M. Luthers. 14) Bl. 77. Verschiedene Predigten Luthers von 1538, im Unfange und am Ende unvollständig. 15) Bl. 96. Predigten von demfelben von 1537. 16) Bl. 126. Martini Buceri Buch de Bigamia, n gestelt fur den Landgraven zu heffen (Phil. den Großmuthigen), aber nit dermassen gestalt das es in bruck solte ausgehen. 17) 21. 161. "Memorial was der Horr M. Bucerus bei D. M.

Luthero u. M. Ph. Melanchthone ausrichten fol und im fall do sie es fur gut ansehen banach weiter an Churfursten von Sachsen zu bringen." Rebst Luthers und Melanchthons Untwert an den Landgrafen von Heffen. 18) Bl. 169. D. M. Luthers Schrift an den Landgrafen ju heffen in gleicher Ungelegenheit. 1540. 19) Bl. 173. "Bewilligung ber landgrafin ju Seffen über ihres herrn ander Beib nehmen v. 1539, nebst angehangtem kurgen Auszug aus der Biblien von de: nen so zugleich viel Cheweiber gehabt." 20) Bl. 176 b. Erklarung bes 3. Monius, daß einem Chriften nicht geziemet, auf einmal zugleich mehr bann ein Cheweib zu haben. 21) Bl. 177 b. Melanchthons Schrift an den Landgrafen gu Bef. fen in berfelben Ungelegenheit. 22) Bl. 178. M. Luth. latein. Schreiben von 1540 ad M. A. Lauterbach de Bigamia Landgravii. 23) 31. 178 b. T. Moevii Buch, daß einem Chriften nicht gezieme, ju einer Beit mehr benn ein einis ges Cheweib zu haben. 1540. 24) Bl. 189. D. Greg. Brucken Schreiben an ben Churfursten gu Sadifen bes Moenii Buchleins halben. 25) Bl. 189. Dt. Luth. Schreiben an ben Landgrafen gu Beffen seiner Sachen halber. 26) Bl. 191. Daß einem Christen nicht gezieme, auf einmal mehr als ein Cheweib zu haben, gestellt durch Melanchthon 27) Bl. 194. Rathschlag der Hessischen Gelaheten in Causa Digamiä. 28) Bl. 206. Doctoris M. Lutheri Untwort auff den Dialos gum Nebulonis Thulrichii ist aber nicht gabr verferttiget worden. Bezieht sich auf jene Ehes handel des Candgr. Philipp.

CCCCXXXVI. Pp. 3h. 15. Bl. 99. Fel.: 1) 120 Betrachtungen und Gebete. 2) Bl. 46. Gebete.

- contact

CCCCXXXVII. Pp. 36. 16. 21. 63. Fol.: Abhandlungen über das Abendmahl.

CCCCXXXVIII. Pp. 3h. 15. Bl. 168. Fol.: 1) Moralisches Gedicht von den gehn Geboten, der Buge, Beichte und ben 7 Todfunden, ohne 216: setzung der Reime geschrieben, und mit vielen (febr mittelmäßigen) Bildern verziert.

Anf.: "Wiltu un das ewige lebin geben. so faltu feste on den gebotin gotis stehen ze." Ende: "Wedir dy frewde ist on dem hommel. dy ons got wil ge-

2) Bl. 110. Zwanzig illuminirte rylegraphis ben :c:" : sche Blatter, alle, mit Husnahme von Bl. 111 und dem legten Blatte auf beyden Geiten bedruckt, eppischen und antitypischen Inhalts, mit einges bruckten deutschen Erklarungen auf dem ersten und lateinischen Erklarungen auf den folgenden

Die Bilder nehmen mehr als die Hälfte jedes Blattern. Blatts ein, und find in 5, auch 6 oder 7, Raume eingetheilt, und diese Raume auf mancherlen Weise ver-Jert. Der mittlere Raum jedes Bildes enthält eine Darstellung aus dem Leben der Mutter Gottes und Christ; die Einfassungen enthalten die typischen Westehungen des A. E. auf den Hauptgegenstand des Jiehungen des A. E. auf den Hauptgegenstand des Bildes. Auf dem ersten Blatt ist die Verkündigung Bildes. Auf dem ersten Blatt ist die Verkündigung Dargestellt in einer gothischen Einfassung; über diesem Bilde find die Brustbilder von Zesaus und David; Wilde find die Brustbilder von Jesaus und David; zur rechten Seite in der Sündenfall im Paradiese, zur Insten die Erscheinung Gottes im brennenden Busch abgebildet; unterhalb fieht man die Kopfe der Propheten Ezechias und Feremias In der oberften Spihe jur rechten Seite lieft man diese erklärenden Worte : "Nym war ain Junckfraw wirt envfachen und wirt geberen ain find zc." Das lette Blatt enthält die Kronung der Jungfrau nebst Vildern von David, Salomo, Hester und Asverus, Jesaias. Churf. Otto Heinrich hat über dieses Buch folgenden Titel geschries Das buech der schrein oder schapbehalter des waren Reichthums des beils und der ewigen seligtheit." 3) Bl. 129 b. Fünf und zwanzig illuminirte xplographische Bilder aus einem Todtentanze, welcher den eingedruckten Nummern zufolge viel mehr Blatter enthielt, mit eingedruckten deutschen Erklarungen.

Das erste Blatt stellt den Todtentanz des Pabsies vor, und die erstere erflärende Stroppe lautet also: "Der bobist merkt off menner pawfen don. Ir sullet dornoch springen schon. Ir dorfet kenns dyspensiren. Der tod wil euch den tank hofpren." \*)

4) Bl. 141 h. Siebzehn illuminirte xplogra= phische Bilber, geiftliche Darftellungen enthaltend, besonders vom Leiden Christi, mit eingedruckten Erklarungen. 5) Bl. 151. Neun rplographische illuminirte Darftellungen, mit eingedruckten Er. klarungen aus der Fabel vom franken Lowen (vgl. No. CCXCVIII. 5.). Der Tert ber Fabel felbst ift theils auf ben leeren Geiten ber holzbrucke, theile auf eingelegten Blattern geschrieben und in neun Abschnitte oder Materien getheilt. 6) Bl. 163. Die gehn Gebote. Gechs auf benben Geiten bedruckte illuminirte rolographische Blatter, mit ben Rummern I bis X bezeichnet, und mit ein. gedruckten Texten, vorstellend, wie ber Teufel ben Menfchen jur lebertretung ber Gebote ju ver: führen sucht.

Das erste Bl. enthält folgende Legenden: Non habebis deus alienos. Exodi XX. No. 1. Du solt anbeten einen got alz ber dir gevoten hot (No 2-); No. 3. (Worte des Teufels): "Was hostu goman hu schaffen los beten monche pnd pfaffen."

CCCXXXIX. Pp. 3h. 15. 26. 120. 12.: Gebetbuch, genannt der gewiffe Spiegel, vom

<sup>\*)</sup> Zu diesem Todtentanz scheint das verbundene Blatt 142 - als Litelblatt zu gehören.

Prediger Mertein von Amberg zu Deweg, der Pfalzgrafin Elisabeth gewidmet.

CCCCXL. Pg. 3h. 16. Bl. 236. 12. mit schön gemalten Unf. Buchstaben und Bildern: Deutsches Brevier.

Ende: Geschrieben vnd vollenend ist duß buchlyn Im Bar noch der gebort vnsers lieben hern thesu dristi M. ve und eyns. vff den trif tag des mens. Von bruder Niklas numan von franckfort Sant augustyns ordens priester profes zu groß franckentall.

CCCCXLI—XLIV. Ih. 16. 8. Gebetbucher. XLil. und XLIII. in Pg., das letztere am Ende mangelhaft.

CCCGXLV. Pp. Ih. 16. Bl. 63. 8.; "Rurger Auszug vnnd vnotericht in frag vnnd anndtwordt gestelbt aus dem Brandenburgischen Catechismo auffs Neue gezogenn die Jugent in der Mittagspredigit Repetitionsweise zu fragen. Unno Dom. 1579."

4.: Religiose Betrachtungen. E. Mo. 570.

Unf.: Es stund ain brediger ze anner zit nach ainer metti vor ainem krucisizus. Ende: Swer diz buechli veber lifet der bette und spreche dem der ez beschriben bat. ain Pater noster und ain Aue Maria. Luterlich durch got. Cuonrado von Wynsperg.

CCCCXLVII. Pg. Ih. 16. Bl. 70. 8.: Born und hinten 2 eingeklebte Holzschn. Bl. 4 zwen Bilder. Gebetbuch.

CCCCXLVIII. Pg. Ih. 15. Bl. 64. 4.: Leben der h. Elisabeth, Landgrafin zu Heffen. Uns dem Latein. des Bruders Dieterich, Predis ger Ordens, übersetzt für die Herzogin Elisabeth von Bayern.

GCCCXLIX. Pg. 3h. 15. Bl. 225. 8.:

CCCCL. Pp. Ih. 16. Bl. 50. 4.: Ubrasham Schröter's "Betrachtung und lehre der alten Philosophen von dem Philosophischem Steine. Un den Pfalzgrafen Friedr. III.

CCCCLI. Pp. Ih. 16. Bl. 231. 4.: 1) Das Büchlein Jiokratis zu Demoniko von dem Gebot bes ehrsamen Lebens, aus dem Lateinischen übersetzt.

Bl. 29 endet sich das Büchkein Isokr. zu Dem. von den Gebot. des ehrs. Lebens durch den Sochge-lerten meister Rudolff Agricolaun vß friesenlant gevorn vß friescher sprach In zyrlich latin bracht.

2) Bl. 30. M. E. Cicero von der Fürsehung.
3) Bl. 74. "Das Büchlin Aristotelis von den hüslichen dingen nebst der für rede Leonhardi Aretin zu Cosma genannt Medicis." 4) Bl. 89. Lucianus von der Welt Beschawunge, genannt Charon. 5) Bl. 133. M. Tullius von den Sprüchen des ehrlichen Lebens (Paradoxa). 6) Bl. 182. Das büchlin Aristotelis von den Sitten, nebst der fürrede Leonh. Aretini.

Ende: Ein end hatt das Buchlin Aristotelis von den Sytten zu Eudemio durch Leonhardium Aretinum vß friescher spracht zu latin bracht zc.

CCCCLII. Pg. Ih. 16. Bl. 35. 4.: Marsflius ficinus vom langen leben, ptes Buch, an Phil. Balor.

"Diß ist die regel die sant augustinus den clester framen hat geschrieben."

CCCCLIV- Pp. 3h. 16. 21. 26. fl. 8.: Des Lectors Erhardt Auszüge aus bes Muinb.

D. und Astrologen Heinr. Wolf, ben welchem dersfelbe laborirt, Buchern von viel und mancherlen schönen Kunsten, so dem Waidwerk und Jägeren auch sonsten mancherlen lustige und liebliche Kunst, so der Medicin und Urgenen des Menschen dienstelich ist. Dem Churf. Ludw. gewidmet. 1576.

CCCCLV. Pg. Ih. 15. Bl. 202. kl. 8. (Abel. I. 34): Ueberschrieben: Laberer, d. i. des Hadamar von Laber allegorisches Jaghgedicht in Zeiligen Strophen, unvollständig im Unfang und am Ende. Bergl. No. 326 und 376,

## Unfang:

Ich bachte war es sich nenget Nem es halt deheine wart Nach ihm min har (?Lzeiget Colt es mir und im umer ligen harte In tribet to von nieman wann ein sierben Ich wil by im belyben Genad eriagen oder gar verderben.

### Ende:

Ob fich triven lendet Owe hoff und gedinge Bud troft

Die Anfangstrophe steht in No. 326 auf Bl. 10 a, in No. 376 auf Bl. 3 b.

2) Bl. 84. "Der mynne buch" (Burg) bes Meisters Egen von Bamberg (f. oben No. 385. 1.).

Dis buch daz hat funf Capitel daz erste Capitel faget ein geschichte wie mynne wart geborn vnd wer ir vater vnd ir muter sy, daz ander saget von einem meister der siben kunste wie der sagte von dem kinde als die geschicht Int daz dritte Capitel seit wie der menster dem kinde entwurt aller siner frage daz virde Capitel sagt wie daz kint er sach ein burk vnd kur die geuiel vnd wie ez sie gewan Mit dez vnd nach dez meisters rat vnd wie die burg gewert wart daz sunste saget dar nach daz daz kint die burk gewan daz die

burk E wart berant von brüfern und von falschern und klassern und wie die burk behalten wart und das buch bebet sich an mit dryn liedern zo." Auf. des Gedichts:

Es was an einem summer tag So his tut his von ir i 1g And his in his wirt trild And so es wirt vor his swild re.

Wielfach verschieden von No. 385. Der Meister Nectanebus heißt B1. 95 Reptanaus. Ende defekt, die lezte Seite ganz unleserlich.

Es idiein es brant es glanft ce gleiss Das difer breiten erden freis

CCCCLVII. Pg. Ih. 16. Bl. 23. 8. mit 3 auf Perg. abgedruckten und gemalten Holzschn. worauf des Runftlers Zeichen HB: Geberbuch mit vielen Schnörkeln.

CCCCLVIII. Gebetbuch fur Rinder.

CCCCLIX. Pp. 3h. 16. Bl. 38. 4.: 1) Albschriften von Ubelsdiplomen Karls V. 2) Bl. 24. "B Transactio Superioris Germaniae cum Inferiori." Verhandlungen mit den Ständen der Niederburgundischen Erblande, des Herzogehums Geldern, der Grafschaft Zutphen und tes Stifts zu Utrecht auf dem Reichstag zu Augsburg 1550, ihren Reichs Anschlag betreffend.

CCCCLX. Pp. 3h. r6. Bl. 135. 4.: "Protocollum aliquarum Missivarum, et quorundam Privilegiorum latinė et Teuthonice in Dieta Nurembergen, et alihi extractum. 1543. Formulare für Verhandlungen, Udelsbriefe 16.

CCCCLXI. Pp. 3h. 16. Bl. 135. 4.: 1) " Hie heben sich ber bertrecht ann," wie es die Schöffen der Ygla aufgesett. 2) Bl. 3h. "Der stadt recht von der ygla." Auch Bergrechte. 3)

Bl. 11. Register über bas Magbeburgische, Kaisferliche und phalische Recht. 4) Bl. 21. Magber burger Stadtrecht. 5) Bl. 65 b. Kaiser Otto's Landrecht. 6) Bl. 91. Die Rechte von ngla (Iglau).

CCCCLXII. Pp. 3h. 15. Bl. 52. 4.: D. Felix Hemerlin von den Lolharten, Beguinen, "vnd von denen so mit starcken lyben bas armusen nement." Uebers. von Nikolaus von Wile Stadt: schreiber zu Eslingen, und der Gräfin Margaretha von Würtemberg gewidmet. J. 3. 1460.

CCCCLXIII. Pp. v. J. 1463. Bl. 77. 4. mit Bildern: Des Bruders Jakob von Caffalis Unterweisung im Schachspiel mit moralischer Aus: legung.

Anfang: Ich bruder Jacob von cassalis prediger ordens bin überwunden von der bruder gebetie und weltlicher studenten und och anderer edler lutte die wich babent horen bredigen das spil das da haiset Schächzabel tc.

CCCCLiXIV. Pp. v. J. 1524. Bl. 148. 4.: Kanzlen Formulare, des Churf. Johann von Sachsen.

CCCCLXV. Pp. Ih. 16. Bl. 55. 4.: "De Oleo Victrioli inn Urte Sekrettum Sekrettorum Totius Philosophia; De Lapide Philosophorum; Liber Merkuriorum Leonhardi Turnenseos zum Thurm."

CCCCLXVI. Pp. 3h. 15. Bl. 288. Fol. mit vielen Bilbern: Die sieben werfen Meister.

Anf.: Es ist von den alten wysen der geschlecht der welt dis buech des ersten in Indischer Sprach geticht ic. CCCCLXVII. Pp. 3h. 16. Bl. 476. Fol.: Verschiedene größtentheils alchemistische und aftrologische Ubhandlungen.

CCCCLXVIII. Pp. Ih. i6 Bl. 109. gefp. C. Fol.: Uebersetzung des Jesus Strach mit In: terlinear : und Randglossen.

Anf: Die vahet an die vorred iesu des süns sprach In das buch der tugend samnung genant ecclesiasticus. Ende: Bruder Niclas numan von franckfort priester profes zu groß franckentall Anno domini tusent vond zwen.

CCCCLXIX. Pp. 3h. 16. Bl. 102. 4.: Cicero vom Ulter, wahrscheinlich von Jakob Wim: pfeling von Schlettstadt übersetzt. 2) Bl. 98. Ein Gespräch dreyer Brüder aus dem Beroaldus, übers. von Jak. Wimpfeling, und dem Ritter Friesdrich Kammerer von Dalberg gewidmet, samt einer Vorrede (das Gespräch selber fehlt).

CCCCLXX. Pg. Ih. 14. Bl. 70. gr. Fol.: Das Sachsische und Schwäbische Lehenrecht, in niedersächsischer Mundart, auf dieselbe Weise zussammengestellt als in No. 167. die Landrechte, und von demselben Schreiber; also daß bende Handschriften zusammen Ein Ganzes bilden.

Bl. 1. Inhaltsanzeige der 168 Capitel des schwäbischen Lehenrechts mit folgender rothen Ueberschrift:
"Die beginnet sis des keiseres lentecht. Capitulum 1.
We lentecht kunnen wille 20" Bl. 3. Inhaltsanzeige der 36 Capitel des sächsseinen Lehenrechts mit der Ueberschrift: Die beginnen sit de capitula des lenrechstes. Bl. 5. ein alphaberisch geordnetes Sachregisser über die Lehenrechte. Bl. 9. das erste Capitel des sächse des bokenrechts: "We lenrecht knonnen wille. De unlge des bokes lere. Aller erst solle we merken dat de herseilt an deme koninge begint. unde in deme seneden lent 20." Dann das erste Cap. des schwäb. Lehenrechts: "We lenrecht kunnen wille, de uolge desses

bosed lere: Allererst scole we merken. dat de koninge bebben gesat seuen herscilde ze." Dem Inhalt nach stimmt das Sächsische Lebenvecht in dieser Handschrift ziemlich genau mit dem Abdruck des Lewziger Manusseriertes (in Schilter Cod. jur. seud. alem. Argent. 1727 Fol. S. 95) zusammen, und schließt auch wie dieser: "We auer de wisunge mit getuge norleget den en mot de neigen wisen. unde mot it eme selue lien. wenne de man en is nicht plichtich to tugende dicker denne enes umme en gud iegen sinen heren "Die Capitelabtheilung weicht aber hin und wieder ab; noch abweichender aber ist das schwäb. Lehenrecht in dieser Handschrift von den Ausgaben, und hat vielleicht selbst eigenthümsiche Zusähe, was näher zu untersuchen wäre.

CCCCLXXI. Pp. mit Pg. burchscheffen, 3h. 15. 21. 69. gefp. C. Fol. (v. b. Sagen u. Bufd). lit. Grundr. 555): 1) Bl. 1. Ein moralisches Lehrgebicht, in ber Beise bes Renners (auch bin und wieder mit Berufung auf Frendant), und jum Theil aus dem Renner gezogen, in 3 Thei= len, von der Jugend, dem Alter und den fieben Tobfunden, mit vielen Bilbern befonders vor den Abichnitten und beren Abtheilungen, und am Rande geschriebenen Spruchen aus der heiligen Schrift und aus Rirchenvatern, fo wie mit ab: wechselnd blauen und grunen Unfangebuchstaben der größern und fleinern Ubschnitte. Bon den benben erstern Theilen ift bie Quelle nicht angegeben; bagegen ift ber britte Theil überschrieben: Bon den fiben tedfunden aug dem Renner gezos gen jum erften von der hoffart."

Unf. der Borrede:

Die lerch das himelreich vns kundet Wenn fich die zeit mit wunne entzundet :r.

Unf. des ersten Theils (Bl. 2); Welch mensch sich in seiner Jugent wenet auf zucht und tugent ic,

# Ende (21. 52):

framen kotlieb swecht weißen mut And vertreibt sin und der wiße frenest gut Seit vlenfig in gotes lob durch gotes namen So mugt ir yn ym schn und lobn Umen.

2) Bl. 53. Ueberschr.: "Nach difer vorgesschribenn matterien aller volgen no ettlich hübschspruch und synne wie got alle dink wol geordiniret hat, und ist allez gezogen aus dem Buch, daz maister Hugo von Trimperg seliger gedehtnuße gemacht hat. daz man nennet den Renner", mit einem zur Seite stehenden Bilde, welches die Ordnung der Welt vom Paradiese bis zum Phoenix, der aus der Usche sich erhebt (der Auserste-hung) darzustellen scheint.

181. 66 endigen diese Auszüge mit den Schluße versen des Renner: "Der dis Buch getichtet hat, ber pflag der schul zu Tewrstat ze.

3) 21. 67. Allerley Sprüche, Belehrungen, Lebensregeln.

Der Schreiber der Handschrift nennt sich Bl. 66 h; Completa funt her scripta a Johe (Johanne) vorster. ferla tertia in die sancti dyonisti et sororis eius. Unno a nativitate christi Mo. ccco. pp b to."

CCCCLXXII. Pp. 36. 15. Bl. 201. gefp. E. Fol. (Abel. I. 34): 1) Albert bes Großen Buch von den wahren Tugenden, übersett 2) Bl. 62. Volbereitung zur Beicht und Beichtspiesgel. 3) Bl. 70. Gebete und Betrachtungen. 4) Bl. 130. Jesu lette Rede und Leidensgeschichte. 5) Bl 163. Gebete. Um Ende unvollständig. 6) Bl. 177. Aberlaß: und Rezepten: Buch. 7) Bl. 184. "Eines Wolff klag," in Versen.

# Unfang:

Ru Sweigt und hort ein groß klag Die eins von einem wolff gef (ch) ach.

8) Bl. 186 b. Eine Betrachtung vom Jahr 1439. 9) Bl. 189. "Ein gute geleichnuß von vnserm herren und von einem kawssman darnach sich ein itlicher mensch richtten sol." 10) Bl. 195. "Von der kuneginn vonn franckreich wie ez ir erging" (Adel. I. 34).

Die geschrift, bederet vus mas auch geschach Das man in hochern sach Kon franckreich einen kung aut Der was von wandel wot behut te.

CCCCLXXIII. Pp. 3h 16. Bl. 66. 4.: Ein Gespräch zwischen dem Saufer und Buhler.

CCCCLXXIV. Pp. 3h. 15. Bl. 206. gesp. C. 4.: 1) Gespräch zwischen einem Prediger und der ewigen Weisheit. S. Mo. 446. 570.

Anf.: Es fluond ain brediger ze ainer zeitt nach ainer mettin vor ainem frücifizus ze. Ende: Sie hat der brediger ain end got uns sein hilf fend des gracias.

2) Bl. 78. "Daz ist bas buoch von ben nün velsen." Ein religioses Gespräch über alle Stände der Menschen zc.

Ende: — Das buoch ist geschriben worden da man salt nach ros geburt gitig c iar und dar nach regu iar an sant petters und fant vauls tag der hauligen rij hotten und bitten got suer mich.

3) Bl. 119. "Wer ain quot mensch well wers den der tern dise gebett." 4) Bl. 141 b. "Das sint die zehen gevott vnsers herrn." Erklärung berselben, gesprächsweis zwischen dem Meister und Jünger.

CCCCLXXV. Pp. 3h. 15. Bl. 185. gesp. C. Fel.: 1) Chronit des Jakob von Königshoven.

Anf: " Sie vachet An die Coronica wie got geboren ward. Bot in finer ewifeit ze." Schlieft fich mit einem unvollständigen Register der Conftanzer Bischöfe.

2) Bl. 184 b. Geschichtliche Rotizen vom J. 1440 bis 1461. v. a. H.

CCCCLXXVI. Pp. 3h. 16. Bl. 352. Fel.: Theophrastus Paracelsus Auslegung ber Evangelien.

CCCCLXXVII. Pp. Ih. 15. Bl. 89. gesp. C. Fol.: Belial, von D. Jakob von Theram. S. d. alten Druck in Mo. 154.

Anf: In dem namen der beiligen und ungeteilten deinaltiseit und unsser framen zc. Ende: Die hatt nun ein ende das buche das da beist der beleal zc.

CCCCLXXVIII. Pp. 36. 15. 21. 78. 4.: Doctor Hartliebs Buch gegen ben Aberglauben und die Zauberen; in 123 Kapiteln.

Um Ende ficht: Clara Bablerin.

CCCCLXXIX. Pp. 3h. 15. Bl. 128. 4.:
1) Bl. 1. "Diß buoch ist von wauren tugende And es schribet ber groß aulbertus" 2c. in 47 Cap. mit Register.

Ende: Dis büchlin der tugenden ist vollendt und geschriben am nachsten fritag nauch unnser lieben frowen holiger schidung tag als man zält von der gepurtt unsers lieben herren Cristi Ihesu vierzöchen hundert und Im ain Sübenhigosten Jaure. Johannes suter.

2) Bl. 121 h. Rezepte.

CCCCLXXX. Pp. Bl. 206. C. S. gr. 4: " Sie hen Sich an die Capittel ober die Qucher Trotula Makrobi Gilbertini ond Mustro die Doctor Hardtlich Gedeutsschet hatt 1570."

CCCCLXXXI. Pp. 3h. 16. Bl. 350. Fol : Berzeichniß der Bucher der ehemaligen pfalz. Land:

bibliothek zu Beidelberg, mehrentheils theologische Schriften enthaltend. Auf dem Einbande steht diese Motiz: Nota Alle diese und andere alten Castalogi der Churf. Landbibliothec sindt Cassirt, durch das Neu Inventarium Unno (15) 80. 81 1c. Auffgericht vf Churf. Befehl.

CCCCLXXXII. Pg. v. J. 1501. 131. 100. gr. 4. mit gemalten Unf. Buchstaben und dem Pfalz. Wappen: Reuchlins Uebersetzung der Tustulanischen Unterhaltungen des Cicero, dem Pfalzigrafen Philipp gewidmet. Mit angehängten eizgenhändigen Bemerkungen Reuchlins auf Pp. von Bl. 87 bis Ende, wo er sich unterschrieben.

CCCCLXXXIII. Pg. 3h. 14. Bl. 155. 4.:
1) Eusebius Brief an den Damasus über den Tod
des Hieronymus (s. opp. Hieron. T. IV. 343).
2) Bl. 65. Augustin an den Cyrillus (daselbst
p. 363, nach der Ausg. von Frankfurt und Leipzig
T. IV. p. 243). 3) Bl. 78 b. Cyrillus an den
Augustin (das. p. 367 oder 245). Mit Zusägen
des Uebersegers.

Ende: Completus Est Liber Iste Anno Domini Mo. Co. Co. Er griffe. In die Sancti. Systi felicissimi Agapiti martiris Per manus Virici Prespiteri. Curriscis (Wagner?). De Eschenbach. Reddamus deo Gracias."

4) Bl. 153. Das Tedeum, deutsch.

CCCCLXXXVI. Pp. 3h. 16. Bl. 98. Fol.: "Nen Lehenn vnd Reuers Puch zur Chur Geschörig. Ben Pfaltgrauen Friderich Churfürsten Unno 1559 Ungefangen. Annd denen vom Udell vnnd andern verliehenn Worden." 75 Pfalzische Lehenbriefe.

CCCCLXXXVII. Pp. 3h. 15. 21. 65. 4.

"Dif ist der Donat Im latin. And die Afflegung von wort zuo wort Duch der sin In tutschem als hie nach geschriben stet ic."

Ende! Conradus bucklin von fenserlichem gewalt ein offer Motarius zc. 1473.

CCCCLXXXVIII. Pp. 3h. 16. Bl. 174. qu. 4.: 1). Bl. 1. "hie heben Sich an die Capitel ober die Bücher Trotula Macrobi Gilbertini und Multro das Doctor Hardtlich gedeutscht hat. Im 1570 Jan." 2) Bl. 63. Ein Quch über Empfängniß, Schwangerschaft und Geburt; von den heimlichkeiten der Frauen; derselben Natur; wie der Mann mit seiner Frau recht vergnügt leben kann; und zusetzt von dem Einflusse der Planeten auf die Ausbildung des Kindes im Mutsterleibe. 3) Bl. 143. Problemata Aristotelis und deren Lösung.

CCCCLXXXIX. Pp. Bl. 269. C. S. kl. 4.: "Uin garichones vand vost nugliches handbuchlein von allerlage Farben aus der Federn zu schreiben aim yden: schreiber dinnstlich."

CCCCXCI. Pp 3h. 16. Bl. 521. 4.: 1) Bl. 1. Joh. Adlers reichskammergerichtliches Formularbuch, iter Bd. 2) Bl. 469. Alter Druck. Titel: Des Hochwirdigen fürsten und herren herrn Hugen bischonen zum Sostanntz, warhafft und grundtueste verantwurttung etwölcher Schmach= schrifftenn, damit sein fürstliche Gnadenn, und deren Erwürdig Thummcapitter von Burgermanster und Rath der Stat Constant höchliche beschwert, und nhrer F wurden eren und guotten leumme dens auch anwerhafftem gedicht angezogen und verslest seinen M i XXVIII." S. 1. 24 Bl. 3) Bl. 495. Utter Druck. "Warhafftiger unnd Be-

stendiger gegenbericht bes Hochwirdigen fürsten vand herrn, herrn Valentin bischoffs zu Hildesteim, Aff der Durchleuchtigen vand Hochgebornen Fürstenn und herrn, herrn Erichs des Eltern, Henrichs des Jüngern, Hergugen zu Brunschweig 2c. Ausschreiben, Belangend Ire F. G. und deren Thuomcapittel, vand gangen Stifft Hildesheym. Anno M. D. XXXVIII.4 S. 1.

CCCCXCII. Bl. 627. Deffelben 2ter Bb. Eingebunden find gedruckte Urkunden Rarls V. und Kerbinand I. theils mit eigenhandiger Unterfchrift, theils mit fac simile's in Bl. 197. 203. 218. 228. 232. 278. 280 u. 81. 342. 351. 381. 386 u. 97. 401. 428. 429. und alte Drucke. 204. "Minggebott vnnd Ordnung. Wellicher gefalt bie Chur, und Fürften jud Gachien, zc. inn iren Fürstenthuomben und Landen, fich von wegen der groffen vnrichtigkait, fo ain zenther ber Mung halben fürgestanden, verglichen vnd verainiget haben, vnd offentlich im Druck haben aufgehen und verkindigen laffen. M. D. LXI." S. 1. 4 Bl. 4. 2) Bl. 211. "Romischer, zc. Kuniglicher Mas ieftat Manbat, fo pr Maieftat auff getigehaltnem Reichstag zuo Speir, an alle Churfurffen, Fur: sten, und Gemeine Stende bes Reichs hat auß: geen laffen barinn pu Maieftat Die Stend, Ber. manet, die bewilligt und fürgenommen hilff wider den Turcken. furderlich in das werch juobringen und anzuoschicken ze. Unne ze. 3m. (15 XI.II. Jare." Darunter bas Reichswappen im Golgichn. S. 1. 6 21. in 4. 3) Bl. 250. " Auffgebot vnb marnungschriffe" ic. ber Gachfischen Fürften wegen det Turkenhalfe. 1561. 4 Bl. 4. S. 1. 4) Bl. 264. "Ubiag, ober rhedichtifft, des Bellichen Fürsten Lucifers, Doctor Martin Luther pest gu

gesandt." Tit. Holzschn. 4Bl. 4. 1524. 5) Bl. 419. "Supplication Katherine von Randt Gegen die Stadt Collen. Unno. D. M. XX i." 8 Bl. 4. S. l.

CCCCXCIII. Bl. 498. Deffelben 3ter Bb. Mit einem Bl. 369 eingebundnen Urfundeformu. Iar Karls V. und folgenden alten Drucken: 1) 21. 332. " Vertrag im funftzehen hunderten vnnd funffundzwaintigften Jare, der Landt Preuffen halben zwischen Runig Sigmunden vonn Poln vnnd Margraue Albrechten von brandenburge, et: wan Sochmanfter Teutsch's Ordenns, pffgericht. Unnd durch onfern Allergenedigsten herren benn Momischen Rapfer, im funffgeben hunderten vnnb brenffigiften Jare vffgehabenn vnnd vernichtiget." S. 1. 8 Bl. 4 2) Bl. 416. "Die Bull onfers heiligsten herrn und Baters, herren Pauli, aus Gottlicher fürsehung difes namens des britten Ros mischen bischoffe, ansatung vnd aufschreibung eines beiligen gemeinen Concilij betreffende" (1536). 8 Bl. 4. S. l. e. a. 3) Bl. 424. "Ordnung der neuwen Mung," ein Edift Rarls V. 8 21. 4.

Ende: Getruckt zuo Tübingen durch Blrich Morbart. Anno. M. D. XXV.

4) Bl. 432. "Der Durchleuchtigen Hochge, bornen fursten vnnd Herrn Hern Blrichs Herzogen zu Wirtemberg zc. End Hern Philipsen Landtsgrauen zu Geffen, Grauen zu Catenelnbogen zc. Ansuchung ben Ken. M. vnd König. 28. Sampt andern schrifften, des Herzogthumbs Wirtembergs halber." 8 Bl. 4.

Ende: Getruckt zu Marpurgk, am gg. tag Aprilis

5) Bl. 443. "Orthographia, haimliche vnd

verborgne Cancellei" (Geheimschreibkunst mit vielen Holzschnitten).

Ende: Getruckt zuo Strafburg bei M. Jacob Cammerkander in der groffen Stadelgaß. Anno M. D. XE.

6) Bl. 483. "Spiegel des rechtens, fürspres den oder Redner" w. Die Summe Joh. Undree über II Decret. von Michael Huotter verdeutscht.

Ende: Gedruckt zuo Straußburg durch Wartholomeum Grüninger. Anno. M. D. XXXIX.

GCCCXCIV. Pp. 3h. 16. Bl. 492. 4.:
1) Formularienbuch, 2) Alt. Druck. Tit. Holzeschnitt: Was enn Erbar Rathe, der Stat Nurmsberg, irer Burgerschafft zuo gut, inn mancherlen Urtickeln, So sie sich haben beschweren mügen nachgelassen und gelindert hat. Item auch von den vilseltigen seiertagen, so diß her von den mensschen auff gesetzt, und bei sünden zu halten gez botten. Unno. M. D. rrv." 6 Bl. 4. 3) Ult. Druck. Tit. Holzschn. "Ordnung und ansehen, wie hynsür zuo Zürich in der Statt über Eelich sachen gericht sol werden. Getruckt zuo Zürich, durch Iohansen Hager." 4 Bl. 4.

Ende: Datum zuo Zürich, vff Mitwochen am. g. tag des monats Mey. Anno. M. D. ggv.

4) Ult. Druck. "Reiserlicher Maiestat fürhals ten, den Stenden des Reichs gethan, mit anzeige Urtickel, zum abschied dienlich. Der Augspurgischen Confession Verwandten Stende Untwort und bes dencken auff Keiserlicher Maiestat furhaltung, und furgeschlagene Urtickel, warauff der Abschied zu richten. Reiserlicher Mai. Declaration auff ettliche Urtickel des Regensburgischen Abschieds. 10 Bl. 4.

Ende: Gedruckt zu Wittemberg: Durch hans Lufft: MD XLIII.

5) Ulter Druck. "Bas bie Alten herren uf erkhantnus onserer herren Meister Rath und ber Ennundswankigen. der fatt Strafburg, off Sontag den ipbenden febru. des XXXII jard. Den gunffren dofelbst off iren stuben für gehalten haben, fampt ben Mandaten und Constitution, fo darin gemeldt werden, vnnb am nachsten Blatt verzeichnet find." 24 Bl. 4.

Ende: Getruckt juo Strafburg durch Sans preuf. fen. Anno. M. D. XXXV.

6) Alter Druck "Warhaffte verantwurtung. Un die Ro. Ken, vnd Kon. Man, vnnv andere des henligen Romischen Reichs Stende, von dem hochwurdigen fürsten und Beren, heren Christof. fen bischoffen zuo Augspurg, vand seiner g. G. Thumb Capitul. auff der Burgermenfter und Ratgeben baselbit vnerfindtlich Schmachgedicht, newe. licher gent. im Druck aufgangen, gestellet."

Um Ende datirt v. 26. Febr. 1537.

7) Alter Druck, "Ains Etbern Rate, ber Stat Augspurg, Bucht und Pollicep Ordnung. M. D. XXXVII. 8) Alter Druck "Ordnung onser Philipsen von Gottes gnaden Candigraue gu Beffen, Graue ju Cagenelebogen, Dieg, Biegena hain, vnd Nieda, Wie ond was gestatt bie Juden nun hinfurter inn vnfern fürstenthumb, Graues schafften und gebieten gelitten und geduldet werden follen. M D XXXIX. 3 Bl. 4. 91 Miter Druck. "Undere bestendige, ergründte, ond wahrhafftige antwort, heinrichs des jungern. Herwogen zu braunschweig - Auff des Churfurften zu Sach sen und landgrafen ju Hessen, jungst ausgangen lester ehrenrürig e fames, erdicht, onwarhaffing, von falsch Libell ic." Mappen: Helischnitt:

Ende: Gedruckt zu Wulffenbuttel durch Denning Müden. M. D. XL,

10) Alter Druck. Warhafftige bestendige verantwortung und bericht, ber Erbarn - Balthafers von Stecham, groffen Wogts zu Bulffenbuttel, Balthafars von Sunaw" ic. über diefelbe Ungeles genheit. Gedruckt von demfelben 1541. 11) Alt. Druck. Dritte bestendige - Untwort - bes Bere jogen Beinrich von Braunschweig, in ber felben Um Ende unvollständig. 12) Ulter Dr. Sache. "Gegrundte, warhafftige, vnne vnwiderlegliche Supplication, einer ehrlichen freundtschafft, beren Schwester, Base vind freundin, Bergog Beinrich von Braunschweig, in feinem frawenzimmer geun? ehret gehabt, Unnd anderer geffalt mit jr geparet, Aff jegigem Reichstag ju Regenspurg ber Romischen Ray. Mai. übergeben." Debst Beinrichs Untwort u. der Freundschaft Replik. 1541. Mans 13) Ulter Druck. " Supplication ber fünff Erblender nemlich Ofterreich , unter und obder Ens, Steir, Kernten, Crain, und Graffichafft. Borg." Dem Kaifer ju Prag 1541 übergeben um Verkundung bes reinen Evangeliums. 1542.

CCCCXCV. Pp. 3h. 16. Bl. 336. 4: Ge-bete und Erklarung vieler Stellen der Bibel.

CCCCXCVI. Pp. Bl. 45. C. S. 4.: "Zwen büher des konigs Dagus, wie man die falken zie: hen, halten vind argenenen soll."

CCCCXCVIII. Pp. 3h. 15. 31. 189. 4. und

mantie (Ulchemie und Ustrologie).

DI. Pp. Bl. 69. E. G. 4.: 1) Bl. 1.
"Tractatin von zweien Fürtrefflich Urgneien,
Ramiich dem Stein Bezoar pund Axauth Scorzonera zc. geschriben durch Voctorem Nicolaum Mo-

nardes Medicum von Sevilla in hispanischer sprach, jegundt aber mit vleiß verteutscht." 2) Eine Ubhandlung von dem neuen Indianischen Baum "pausine; Go off Frangosisch vnndt Spanisch Sasafras genannt, sambt seinen edlen viels faltigen Crefften vnnd Nugbarkeiten, aus dem Latein ins Teutsch vertirt Unno 80."

DII. Pp. Ih, 15. Bl. 57. gr. 4.: Unweis sung zur Salpeter und Pulver-Bereitung; und der Unwendung des Pulvers. Uls Unhang einige Res zepte zur Behandlung der Pferdekrankheiten.

DIII. Pp. Ih. 15. Bl. 191. gr. 4.: Won dem Einstusse des Himmels auf die Erde; von den kritischen Tagen; von der constitutio annua nach den verschiedenen Monaten des Jahrs.

DIV. Pp. 3h. 16. Bl. 414.: 1) Alt. Druck. Micaeli Toxitae Rhetici, ad generosum Dominum, Dominum Jacobum Comitem Bipontij, ac dominum in Bitsch, de duodus Cervis Elegia. Argentorati. Bl. 1 a. Gemalter Holzsschntt. S. a. 2) Bl. 9. Dieselbe Elegie in deutsschen Reimen. 3) Bl. 30. Dasselbe französisch.

DVII. Pp. 3h. 16. Bl. 47. 4.: Ein religiofes Schauspiel, vom Gundenfall zc. nach b. h. Bernhart.

DVIII. Pp. 3h. 16. 4.: Nik. Rensberg's zu Coburg furze Unleitung zur Feldmeßkunst, bem Pfalzgrafen Friedr. III. gewidmet. 1565.

DXI. Pp. Ih. 15. Bl. 93. 4.: 1) Ustros logen des Ulkabitius. 2) Bl. 74. Sbenfalls eine astrologische Ubhandlung.

DXII. Pp. Ih. 16. Bl. 23. 4.: "Matiuitet 1574 Jars gemacht." DXV. Pp. Bl. 39. C. S. 4.: " Ein schones und hupisch Runft . Buchlein darinnen Eglich schone ftucklein verfasset sein dem zarten weiblichen Geschlechte gar dienlich und nuglichen zu gebrauschen und vormals also nicht an den Tag kommen, Beschriben und zusamen gebracht durch Undreas Gentsch M. und Burger zu Droffenn Unne 1581.

belberger Katechismus frangofisch und deutsch.

DXVII. Pp. C. S. Bl. 248. 4.: Enthält 1) einen Unterricht im Christenthum durch Fragen und Antworten nach Anleitung des Heidelbergis schen Catechismus, welcher in einem Abdruck unster dem Titel: "Catechismus, oder kurter Unterricht Christlicher Lehr, für die angehende Jusgend in chursürstlicher Pfals Schulen" der Handsschrift eingefügt ist. Um Schlusse, auf dem 183 Blatt, stehet: Haec institutio Catechetica inchoata est anno 1606. D. 3. Juny. absoluta est anno 1607. D. 25. Juny. 10. Decbr.

2) Institutio practica Friderici V. Comitis Palatini etc Ducis Bavariae etc. Post institutionem Catecheticam his absolutam, inchoata anno MDCVIII. D. 5. Januarii. Um Ediusse E. 128 stehet: finis, 28. Jun. 1608.

Der Unterricht ift gründlich und faßlich, auf christlich : würdigen Sinn und Wandel mit Ernst und Freymüthigseit weisend und dringend; in den Unterscheidungslehren zwar frenge und anssührlich, aber gemäßigter im Urtheile und im Ausdruck, als es in manchen spätern Erläuterungen des Peidelbergischen Catechismus angetroffen wird.

Wir wollen einige Proben berfeben:

S. 33 ff. Woher wisset thre, daß man die Neden von Christo also unterschiedlich muß verfteben: etliche

nach ber göttlichen, etliche nach der menschlichen

Ich weiß es aus der heil. Schr., darinnen solcher Unterschied ausdrücklich gemacht wird, als Nom. 1, 3. 4., Christis ist geboren von dem Samen David nach dem Fleisch und erweiset der calmechtige Sohn Gottes nach dem Geist. Item, 1 Petr. 3, 18. Christus ist getödtet nach dem Fleisch aber lebendig gesmacht nach dem Geist.

Was heißt: nach dem Fleisch? Es heißt, nach der menschlichen Natur.

Das heißt: nach dem Geift? Es heißt, nach ber göttlichen Natur.

Wie nennet man auf Latein die Reden, wenn etwas von der ganzen Person Christi gefagt wird?

Man fagt, es sen geredt in Concreto.

Wie nennet man die Meden, da etwas von einer oder der andern Ratur Chrifti gesagt wird?

Man fagt: es fen geredt in abstracto.

Was ist denn Concretum und Abstractum, wenn man von Christo redet?

Concretum est nomen personae; abstractum est nomen naturae; ut: Christus, filius Dei, fi-lius hominis, homo iste — sind alles Concreta ober nomina Personae. — Deitas, humanitas — sind abstracta.

Kann ich auch mit Wahrheit sagen von Christo: Dieser Mensch iff Gott, ist von Ewigkeit, ist all= mächtig, ist allenthalben gegenwärtig? Ja!

Rann ich aber auch mit Wahrheit sagen: die Menschheit Christi ift Gott 20. 3 Mein!

Warum nicht? und was ist denn für ein Unter-schied zwischen diesen Reden?

Wenn ich sage von Christo: Dieser Mensch ist Gott; so ist das Wort, dieser Mensch, ein Nomen Concretum, und bedeutet die ganze Person Christi, welcher frensich Gott ist zu wenn ich aber sage: die Mensch heit Christi ist Gott 20.; so jst das Wort,

die Menschheit, ein Nomen abstractum, und besteutet nur die menschliche Natur, welche ja nicht Gott ift, nicht von Ewigkeit ic.

Er spricht aber Matth. 28, 20.: Ich (der gange Christus) bin ben Euch dis and Ende der Welt. Er spricht auch ibid. 26, 11., Mich den ganzen Christum) habt ihr nicht allzeit ben euch. Es muß bendes wahr seyn. Wenn nun aus dem Spruche: Ich din allezeit ben euch, sollte geschlossen werden, daß er nach benden Naturen ben und ware, so müßte gleichergestalt auch aus dem andern Spruche: mich habt ihr nicht allzeit ben euch, geschlossen werden, daß wir ihn nach keiner Natur ben uns hätten, weder nach der görtlichen noch nach der menschlichen, welches in sein Christsagen wird. Der Spruch: Mich habt ihr nicht allzeit ben euch, ist also zu versteben, mich habt ihr nicht allzeit ben euch sich also zu versteben, mich habt ihr nicht allzeit ben euch sich also zu versteben, mich habt ihr nicht allzeit ben euch sichtbarlich, doch habt ihr mich allzeit ben euch unsichtbarlich, doch habt ihr mich allzeit ben euch unsichtbarlich,

An dieser Art wird der Unterricht über die Perfon Christi von Bl. 21 bis 42 ertheilet, wo der Unterricht von dem Amt Ebrist anfängt; und das Wesentliche desselben in den Worten ausgedruckt wird: Christis est recemtor noster merito et efficacia. Und bienach beist es: "Kann denn niemand des Bluts Christi genießen, der nicht auch zugleich seinen Geist bekommt, dadurch er den sündlichen Lusten Widerstand thut? Nein denn die Schrift sagt ausdrücklich: wer den geist Ebristi nicht hat, der ist nicht sein. Nöm. 8, 9. Item: ist iemand in Christo, so ist er
eine neue Creatur, 2 Cor. 5, 17.

Bl. 61. Bu Frage 44, warum folget: abgestiegen zu der höllen? ist bergefügt: In edicto Caroli Magni de disciplin. Ecclesiast. Ao. Christi 756. omittitur descensus ad inferos, ut in omnibus veterum Germanorum symbolis.

Bl. 65. Die Kirche ist beilig imputatione et inchoatione. Imputatione also, daß ihr Gott die

Sünde nicht zurechnet, sondern schäht sie für gerecht und beilig um des Blutvergiessens &. Chr. Hehr 10, 10. Wir sind geheiliget durch das Opfer des Leibes Besu Christi Inchoatione: also, daß sie durch Kraft des Geistes Christi anfänget, eines beiligen und uns strästichen Lebens sich zu besteisen. Ephes. 5, 25-27.

Bl. 65. Die allgemeine Kirche kann nicht irren; nemlich in denen Sachen, die den Grund der Seligskeit betreffen (denn sonst flebet geschrieben von allen Menschen: unser Wissen ist Stückwert, darum kann's nicht sehlen, es muß überbandsweilen noch Unwissensbeit und Frrung mit unterlaufen, auch in der wahren Kirche Gottes), aber die Particular Kirchen, als, die romische Kirche, die Corinthische Kirche, die Gensische Kirche, die Gensische Kirche, die Gensische Kirche, die Heidelbergische Kirche zo. können wohl irsen. Fa, sie können wohl gänzlich von dem rechten Glauben absallen wie vor Reiten die Fücksche Kirche hat geirret, und hat Christum gecreuziget.

Bl. 81. Wober fann's der Mensch wiffen, daß er auserwählet sen? — Aus dem Glauben, der da thä=
tig ist durch die Liebe. Denn wer an Christum glaubet, nemlich mit einem solchen Glauben, der durch
die Liebe thätig ist, Gal. 5, 6., der soll nicht ver=
loren werden, sondern das ewige Leben haben. Joh. 3, 16. Anders fann und foll einer nach der Gnaden= wahl nicht forschen. Denn das Buch des Lebens ift versiegelt, und fann fein Mensch drein fuden, 2 Tim. Der fefte Grund Gottes, bas ift, die Gnaden-2, 19. mabl , beffebet , und bat diesen Siegel: ber Berr fennet Die Seinen. Und, es trete ab von Ungerechtigfeit, mer ben Mamen Chriffi nennet. In Diesem Spruche fiebets, daß niemand fann ins Buch des Lebens fuden, fondern nur den Giegel fann man feben, welches Siegel biefe Meberschrift bat: Der Berr fennet bie Sei= nen; und, es trete ab 2:, welche Ueberschrift uns lebret, bendes, wie wir von andern, und auch, wie wir von uns selbst urtheilen follen. Bon andern follen wir asso urtheilen daß wir sagen, der Herr kennet die Seinen! Bon uns selbst sollen wir also urtheilen: daß wir den Ramen Christi nennen oder an ibn glauben und von der Ungerechtiafeit abtreten; und alsdenn nicht zweifeln, der heir balte uns für die Seinen.

Bu Frage 87. Sagt mir ein namhaftig Erempel eines Herrn, der seine Linterthanen bat geärgert? — Ferobeam der erde Routg in Frael, von dem flebet gar oft in der Bivel, daß er Frael habe sündigen gemacht, und Gott hat ihn auch darum ausgerottet mit seinem ganzen Geschlechte. 1 Neg. 14, 15. 16.

Fr 103. Afts auch recht, wenn man das Gesinde, oder die Unterchanen, oder das Bien am Sonntage zur Arbeit ankält? Nein, denn Gott hat den Sabsbath auch darum eingesett, das das arme Gesinde und Dieh ruhen könne. Exod. 23, 12. Ergo: nicht auf den Montag solche Jagen anzustellen, dazu die armen Pauren des Sonntags frönen müssen.

Ist auch recht, wenn man am Sonntage Fechtz schulen ober andere Aurzweile treibt? Nein, beverah wenn es unter den Predigten geschicht, so ist es eine

große Gunde u. f. w.

Dürsen denn die großen Herren niemand tödten? Kür sich selbst, und nach ihren eignen Affecten sollen sie niemand tödten oder tödten lassen. Sonst wird es ihnen besommen, wie es dem Achab besommen ist, der den Raboth hat tödten lassen um eines Weinbergs willen, oder wie es dem David besommen ist, der den Uriam hat tödten lassen, um seines Weibs willen. Ist aber jemand des Todes würdig, über den soll man ordentlich Gericht halten, und nach den Gesetzen mit ihm verfahren lassen.

Affs auch recht, wenn ein herr einen Zorn oder Ungnad, so er auf einen wirft, sein Lebetag behält? Nein. Denn es ist allen Menschen gesagt, du sollt nicht Zorn halten gegen die Kinder deines Volks.

Lev. 19, 18.

Was ist der grossen Herren Arbeit, dazu sie Gott berufen hat? Daß sie den Gottesdienst, Item Gericht und Gerechtigkeit im Lande bandhaben und fonderlich der armen Leute Sachen gerne lassen für sich kommen und ihnen zu helfen sich keine Wollust bindern lassen.

Bl. 159. Was sagte Gott vom König Jojakim, der nur fraß und soff, und nichts darnach fragte,

wie es den armen Leuten in seinem Lande ginge? Jer. 22, 13 ff. Gott sagte, man wird ibn nicht flagen, ach Bruder, ach Schwester! Man wird ibn nicht flagen, ach Herr, ach Edler. Er soll wie ein Esel begraben werden, zurschleift und hinausgeworfen für die Thore Zerusalem. Jer. 22.

Bl. 161. Zur 112. Fr. "Daß ich niemand unverbort und leichtlich verdammen helfe. NB. Dieß wiedersährt auch einem frommen Herrn, als dem Lavid wider den Mephibaseth, 2 Sam. 16., und ist doch eine schrecklich große Sünde. Darum heißts: sürsich= tig senn, und nicht im Zorn verabscheiden.

Von der Institutio practica ift diese Uebersicht, Synopsis, gegeben.

Institutio practica circa

- I. Fidem quaeritur.
- 1. An satis perceperit doctrinam de religione?
  2. An possit defendere? 3. An paratus sit profiteri. 4. An velit propterea persecutionem pati, si sit opus?
  - II. Mores quaeritur.
  - 1. An vivat, quomodo Christiano vivendum sit? 2. An velit ita vivere? 3. An paratus sit hoc Deo publice promittere coram tota ecclesia et ita ad coenam sacram accedere. 4. Si quando contra faciat, an velit pati censuras et admonitiones ministerii et ecclesiae?
  - Bl. 105. Findet Ihr nun diese Erkenntniß, Glausben und Fürsatz auch in curem Bergen? Ja, Gott sey Lob und Dank.
  - NB. Der Kämmerer aus Mohrenland, da er dersgleichen Bewegung in seinem Kerzen befand, sagte: Eiche, da ist Wasser, was binderts, daß ich mich taufen lasse. Act. 8, 36. sic spero Principem brevi dicturum esse: Siebe, da balt man das h. Machtmal, was hinderts, daß ich nicht auch hinzugehe?

DXVIII. Pp. Ih. 16. Bl. 106. 4. mit gemahlten Unf. Buchst.: 16 theologische Ubhandlungen, dem Umbros. Höchstetter zugeschrieben. Um Ende ein Bild.

DXIX. Pp. 3h. 16. Bl. 67. 4.: Gebete.

DXX. Pp. Ih. 16. Bl. 41. 4.: Chriftliche Glaubensartikel in Fragen und Untworten.

DXXI. Pp. Ih. 16. Bl. 580. 4.: "Vers-famlung algmainer hepliger vnnd auch sunst angenomner schrifften, zur vntterwepfung vnd vorber raittung der ainfaltigen glaubigen Christi 2c."

DXXII. Pp. Ih. 16. Bl. 146. 4.: Uebers setzung des i Briefs Johannes durch Joh. Heras lius, aus dem Lateinischen des Thomas Negeorsgius (?). Dem Pfalzgr. Ott Heinrich gewidmet.

DXXIII. Pp. Bl. 31. C. S. gr. 4.: Ein gutt Ergnen Buchlein der roß auch wie man Ein Jedtlich pferd erkennen soll, Meister Albrecht, Kepser Fridrich, schmit vonn Constantinopel. Andreas Brem Curiensis Anno 1570."

DXXV. Pp. 3h. 15. v. H. Bl. 326. 4. (Utel. I. 34): 1) Bl. 1. Chronik der romischen Kaiser bis zum Jahr 1452, im Unf. unvollständig.

Schließt sich VI 147 mit folgender Nachricht: Derhog Ludwigs Sochseit. Und auch desselben iars do verbeirat sich der hoch geporn fürst herhog Ludweig berzog bainrich sün zu aim fürsten und herzogen von sachsen der gab im sein thochter die hyek amaleis und die pracht man im an herren vaknacht do man zalt von christus gepurd vierzechen hundert iar und in dem I i i iar und auf derselben hochzeit waren zi fursten und sechs fürstin und sechs poschof man speiset in derselben hochzeit zway und zwainzig tausent verschribener menschen und sud futeret z tausene phärt es wart in derselben hochzeit von wilprät von hirchsen und von hin-

den vergert vierthalb bundert fluck on anders wilvrat das da vergert maid Es ward auch da veigert von eind fläsch vier bundert ochsen on kelber und an sweines flaich daz was on zal daz ward alles verzert in den drein tagen der vagnacht Ex mard auch verzert an der aschermitwoch und am pfingtag um achzechen hundett aulden viich dy man kauft bet on die visch die dem hochgevorn fürflen geschenft murden und auch an die wisch die der fürst selb ließ vachen auß sein massern Es warn auch in der selben bochzeit zwen turnen ains tags Es ward vergert an walsch wein und am malfasin den man den beren und den framen ze flaf trinchen gab vber griff bundert gulden Es ward auch vergert leggvi fuder tischmein; man speiset wol gi tausent menschen die nit perüft worden zu dem bof, wann wer chom er mar arm oder reich dem gab man genuck effens und trindfens es war noch vil ze schreiben von seiner macht und berichaf die to vervracht wart bag laß ich alz under wegen von furperung wegen."

2) Bl. 147 b. Ein spruch von bem pechamer: Sere durch bein mächtige macht La dir daz jamer sen geelagt ze.

Ende:

Co bat das gedicht bans plut Umen.

3) El. 152 h. Geschichtliche Rotizen von ber Eroberung Constantinopels 1453, nebst einem Unfruf gegen die Türken, 27 Strophen lang. 4) Bl. 158. Marien Leben, Gedicht des Carthaus sers Philipp, dem deutschen Orden geweiht, mansgelhaft.

DXXXII. Pp. Ih. 16. Bl. 104. 4.: 1) Eine alchemistiche Ubhandlung von den Schmelzbfen 1c. 2) Bl. 43. Rechenbuch besonders für's Münzwesen.

DXXXV. Pp. Ih. 16. Bl. 56. 4.: 1) 2 Predigten, die 1ste v. M. Mirus an die Pfalzgrafin Elisabeth. 2) Bl. 44. Gebete.

Court.

DXXXVI. Pp. Ih. i6. Bl. 190. 4 : Joh. Magel's Catechismus der driftlichen Religion.

DXXXVII. Pp. Ih. 15. v. H. Bl. 201. gesp. C. 4 in ter Mitte und am Ende mangele haft: Predigten des Bruders Heinrich zu Koln, s. Bl. 132, b. 2. 2) Bl. 144. Meßgebete und Leidensgeschichte des Herrn. 3) Bl. 178. Ges bete ben Sterbenden ic.

DXXXVIII. Pp. 3h. 15. Bl. 66. 4: 1) Von den Tobsünden. 2) Bl. 21. Ein religioses Gespräch zwischen dem Meister und Jünger.

Ende: Anno domini 1463.

DXXXIX. Pp. Bl. 53. 4. Schrift aus dem 15. 3h.: Zuerst enthält dies Buch ein Gedicht über die verschiedenen Charaftere und Temperamente der Menschen (Vergl. Udel. II. 165-171); dann folgt eine anatomische Beschreibung des menschichen Körpers; dann Vemerkungen über den Uderlaß und endlich Ubhandlungen über versschiedene Krankheiten; Ungabe ihrer Kennzeichen, und die Mittel zu ihrer Seilung.

DXLI. Pv. Bl. 76. C. S. 4.: " Miernber: ger Frog-Stuck." Fragen und Untworten über die Erkenntnist und Behandlungsart mannichfal: tiger Krankheiten.

DXLIII. Pp. 3h. 16. Bl. 38. 4.: Georg Mair's von Laugingen Ubhandlung wider den Meidhart (Haß und Zwietracht), dem Pfalzgrafen 30h. Casimir zugeschrieben. 1588. 2) Bl. 26. Deff. Streit der Eintracht u. Uneinigkeit in Reimen.

DL. Pp. Ih. 16. Bl. 185. 4.: "Alchamia. Dies ift grundlicher inhalt vnb grundlicher bericht wie man die metall verendern vnd verwandeln foll,

also das sie besser in ihrer Haltung senen, wenn sie oss der erden natürlich gegraben worden ond hierzu alle nothwendige speties zu berenten, alles Clarlich slepssig und ordentlich beschriben durch Johann Henkell von Burzbach im Jar 1564."

DLII. Pg. Ih. 15. Bl. 56. 4. mit aftrologgischen Zeichnungen: 1) Nativität und andere Wahrsageren in Reimen. 2) Bl. 41. "hie hebt sich an das buch des glucks lauffe vnd der Sechstehen Richter gericht durch die Sechtehen sigur der Bractic der kunst Geomantie."

Ende: Anno Domini Tausent Vierhundert vnnd Inn dem zwen und neunhigisten Joven am Freytag nach Sanct pauls Bekerung tag: bab ich beinrich Meise von wurtpurgk dits buch zu Grunkfelt In des Wolgebornen herrn. herren. Usmusen. Grauen zw Wertheims vnd Inn seiner Gnaden Canzellei vollenndt vnnd geschriben. In bepresen seiner gnaden Secretari Couradi kappels.

DLVI. Pp. Bl. 103. C. S. 4. Rezepte; und dann " Rirnberger frog fluck, wie sie zu Mirnberg gefregt werden, wenn ainer Menfter wil werden."

DLVII. Pp. Ih. 15. Bl. 96. 4.: Im Eins gange enthalt dies Buch verschiedene aftrognomissche und astrologische Bemerkungen, bann folgen Bemerkungen über den Einfluß des himmels auf die Temperamente, und endlich eine Ubhandlung von dem Aderlasse.

DLVIII. Pp. Bl. 221. 4. Schrift aus bem 15. Ih.: 1) Anatomische, physiologische Bemer-kungen von dem Monschen. 2) Semiotif nach Ppokras (Hippocrates) Lehre. 3) Von den vier Elementen. 5) Von dem Aberlasse, und welche Vene bey seder Krankheit anzuschlagen sen. 6) Von dem Bade. 7) Eine Abhandlung von den kosts baren Steinen. 8) Gesundheitsregeln. 9) Rezepte.

DLXII. Pp. Bl. 52. E. S. gr. 4.: Zuerft enthält dies Buch einige Fortifikationsplane; wos ben zwen Streitwagen und verschiedene Pflecke und Palisaden abgebildet sind; dann wird von der Vereitungsart verschiedener Feuermaterialien zc. zur Zerstörung fester Plätze zc. gehandelt; und endlich sind einige medicinische Rezepte hinzugesschrieben.

DLXIII. Pp. 3h. 16. 3l. 104. 4.: 1) "Ur: ticul quo Strasburg difputirt. Unno ic. (15) rrr." 2) Bl. 12. Glaubensbefenntniß der Schweit, ju Basel ben 4 Febr. 1536 disputirt. 3) Bl. 25. Daffelbe lateinisch. 4) Bl. 33. Gefprach zwischen ben Predigern ju Ulm und ben Sandwertsleuten daselbst über Maria 2c. 5) Bl. 63. Consensio etc. der Zuricher Theologen mit Calvin, aus bem lateinischen Druck übersetzt von Bieron. Baper von Augsb. 6) Bl. 80. Die Romische Drenfale tigkeit Ulrichs von Sutten, überfest von Ulrich Barubuler. 1544. 7) Bl. 89. Eine Religions. fdrift, bem Pfalger. Deto Beinrich eigenhandig übergeben. 8) 21. 97. Philipps Ermahnung an den Juden Theodosius, Christ zu werden. dem Guidas übersett.

DLXIV. Pp. 3h. 16. Bl. 154. 4.: "Ein: feltige Erklerung bes kinder Catechismi." 2ter Thl. 1585.

DLXVI. Pp. Ih. 16. Bl. 389. 4.: "Der vierdte forb darin die brocken des brots des Lebsbens versamelet und behalten werdenn." Theolosgische Schriften von Michel Breitschwert.

DLXVII. Pp. 3h. 15. Bl. 282. gefp. C. 4. Ende mangelhaft: Berschiedene ascetische Betrache tungen, Gebete ic.

DLXVIII. Pp. Ih. 16. Bl. 246. 4: Schriften von Michel Breitschwert. "Der ander thenst des funfften korbs Auss dem psalter Dauids." Von Ps. 22 bis 38. Ende mangelhaft.

DLXIX. Pp. Ih. 16. Bl. 26. 4.: Von ber Ubiquitat des Leibes Christi, und dem heil. Abendmahl, ein katechetisches Gespräch.

DLXX. Pg. Ih. 15. Bl. 109. 4.: 1) "Horologium divino Sapientiae. Der Ewigen weiße hait buoch. Frang und Anttwurt der Selen. des Innern. menschen. Es Stuond ain prediger zuo ainer czeit In andacht. Nach ainer Mettin. vor ainem Crucifix 2c." s. No. 446. 2) Bl. 103 b. Von der Weißheit: Buch und der Bruderschaft der ewigen Weisheit, aus dem Latein. Von 1497.

Bl 5 b fieht der Rame des Schreibers: Conradus Sannmann De vaphingen.

DLXXI. Pp. Ih. 15. Bl. 213. 4.: 1) Evangelien und Episteln auf das ganze Jahr, geschrieben von Peter Gensstopf 1422 (s. XI. 193 b). 2) Bl. 194. Deutsche Bruchstücke von Evangelien. 3) Bl. 196. Unleitung für die Pileger ins gelobte Land; geht Bl. 204 weiter fort. 4) Bl. 201. Geistliche Betrachtung über die Unsfälle der Christen zu Jerusalem. 5) Bl. 214. Gebete am Charfreytag.

DLXXII. Pp. Ih. 16. Bl. 478. 4. Ende mangelhaft: Commentar und Erktärung uber das Evangelium Matthäi.

DLXXIII. Pp. 3h. 16. Bl. 59. 4.: Collectanea . . . variorum hujus Seculi nostri per M. Hier. Spartanum. Prophetiae et Colloquia M. Lutheri etc. Pateinisch und deutsch.

DLXXIV, Pp. 3h. 15. Bl. 120. 4.: Im Eingange Abhandlung von den 4 Clementen, und deren Einfluß auf den menschlichen Organismus; dann Bemerkungen über den Harn und Puis; und zulest Behandlung verschiedener Krankheiten des menschlichen Korpers.

DLXXV. Pp. Ih. 15. Bl. 119. 4.: Im Eingange aftronomische und physische Bemerkun: gen, mit mannichfaltigen aftronomischen Figuren; Einfluß des Himmels auf den Menschen; von der Natur des Menschen; Rezepte.

DLXXVI. Pp. 3h. 16. Bl. 145. 4.: Waarenrechnung von 1542 bis 1544.

DLXXVII. Pg. Ih. 15. Bl. 21. 4: "Bon den zweiff Monaten dez Jars schreibt Meister Alle lexander ein wenser, groffer, maister und arst, waz dem menschen ober Jar bechomleich sey in einem netzleichen Monad gesunt zu nuten und zu menden sen (Diatetik). Hinten ist ein Kalender angehängt.

DLXXVIII. Pp. 3h. 16. Bl. 65. 4.: Joh. Eichorn von geilnhauseen zwen Gespräche vom Lob der Kinder und von den Schutzengeln dersels ben. Personen des Gesprächs find Pfalzgraf Friedrich IV und seine Gemahlin Elisabeth.

DLXXXI. Pp. Bl. 72. C. S. 4.: "Item in disem buch Ist begriffen, woher alle Berg vnd felsten auch worauß alle metall geborn und ihren Ursprung haben, derglenchen wie man allerlap ert Im großen feur auff das nutlichst probiren, schmelken und arbaiten soll u. s. w."

DLXXXIV. Pp. Ih. 15. Bl. 206. Fol.: Geomantie (Nativität, Alchemie, Ustrologie ic).

DLXXXV. Pp. Bl. 38. 4. Schrift aus bem 15. Ih.: Erfordernisse eines guten Schüßen; Unsweisung zur Salpetergewinnung; dessen Unwens dung zur Bereitung des Schießpulvers; Ungabe verschiedener Bereitungsarten eines guten Pubvers; dessen Rugen im Kriege u. s. w.

DLXXXVII, Pp. 36. 16. Bl. 28. 4.: Eisgenhandig geschriebenes Gebetbuch ber Pfalzgrasfin Glisabeth.

DLXXXVIII. Pp. Ih. 16. Bl. 60. 4.:
1) Salomon Codomanns Predigt über den 20.
Ps., dem Pfalzgrafen Friedrich IV gewidmet.
1596. 2) Bl. 43. Ult. Druck. Desselben "Christs liche Newe Jarspredigt 1c." über Luc. 2. Nürnsberg durch Bal. Fuhrmann. 1593.

DLXXXIX. Pp. 3h. 16. Bl. 26. 4.: Alter Katalog deutscher Bucher.

"Verzaichnuß Aller Newen Bundnen bücher in solio vnd gwart auch octabs." Darunter sind seltne und gute Bücher angezeigt, z. B. die hauptsächlichsten Vl. 1 b. die Biblia pauperum. "Alt Frankische gemalte figuren des newen Testaments dargegen zu beis den seiten andere auf dem alten Testament als figurn und prophezeiung geseht. Mit geschrib in Testimoniis Scripturae. solio." Dann der Titurel: "Ein buch in reimweiß von Weibern gedicht durch Wolffram von Eschenbach Getruckt 1477." Pistorien vom Ritter Wiglois. Bl. 5. 20.

DXCI. Pv. 3h. 16. 281. 49. 4.: "Confessio de Sacra coena Simonis Sulceri, Senatui Basiliensi exhibita IIII Aug. Anno 1576." Deutsch.

DXCII. Pp. Bl. 89. C S. 4.: Regimen sanitatis; beutsch. Der Berfasser bieses Buches ist Hanns Bamler zu ougspurg. Vom I. 1572.

DXCV. Pp. Ih. 16. Bl. 236. 4.: Ein Gesprach zwischen Vater und Sohn über die Rastur der Dinge 1c., bem Herzog Julius von Braunsschweig gewidmet.

DXCVII. Pp. Ih. 15. Bl. 94. 4.: Mehe rentheils mit Geheimschrift geschrieben. Alchemis stische und bergleichen Tractate.

DXCVIII. Pp. 3h. 16. Bl. 165. 4.: 1) 3 Raturphilosophische Abhandlungen, die beyden letten von Joh. Dee von London, an Kaiser Max II von 1564 und 67. 2) Bl. 90. Uebersetzung bes Briefes von Joh. Tritheim an Joh. von Bessenburg über die 3 Anfänge jeder natürlichen Kunst. 5) Bl. 102. Verschiedene alchem. Abhands.

DC. Pp. 3h. 16. Bl. 62. 4.: "Aurora pl.:losophorum. 1569." Alchemie in Lo Kapiteln.

DCI. Pp. Ih. 16. Bl. 74. 8.: Stammbuch bes Pfalzgrafen Friedrich IV, mit Bildern.

DCII. Pp. 3h. 14. Bl. 51. 4.: Leben ber beil. Gifabeth Landgrafin ju Beffen.

Am Ende fieht die Jahrzahl: "Daz puch ist mit schreiben geendet worden da man zalt von Criffi gespürd drevzehenhundert iar und dar nach in dem acht und achtzigisten iare am montag vor viti.

DCIII. Pp. 3h. 16. Bl. 14. 4.: Theodor Strickerers Bericht von den Arzegshändeln in Frankreich vom 3. 1591.

DCIV. Pp. 3h. 16. Bl. 436. 4.: Ablers Formularbuch bes Reichskammergerichts zu Spener.

DCV. Pp. v. J. 1545. Bl. 2718 8.: 21us. legung des 91 Pf. Scheint das Manuscript eines gedruckten Buches zu fenn.

DCVI. Pp. 3h. 16. Bl. 57. 8.: Stamm: buch des Pfalzgrafen J. Casimir v. 1586. Mit seinem gemalten Wappen.

DCVII. Pp. 3h. 16. Bl. 69. 8.: Stamm: buch eines Pfalzgrafen von 1566 bis 1582.

DCVIII. Pp. Ih. 16. V1. 93. 8.: Stamm. buch des Kurt von Knöringen (f. 181. 37.), mit vielen gemalten Wappen.

DCXI. Pp. Ih. 16. Bl. 22. 8.: Inventa-rium der Pfalzgräfin Elisabeth von 1570.

DCXII. Pg. Bl. 10. E. S. 8: Eigenhans dige Nachrichten der Churfürstin Elisabeth (Gemahlin Ludwig des VI.) von ihren Geburten und den Kindern, welche sie über der Taufe gehoben, also anfanaend; "Unno Domini 15. Go. denn 8 monats tagk juli daß ist am dage kiliani hatt mein herklieber herr und gemahl und ich unsern elichen benschlaff und hochzeit gehabt, zu marburgk im schloß und hatt uns gott der allmechtige vatter ihn unserm elichen stantt mit einander gesegnet mit leibesfrucht wie volgeit."

DCXIII. Pg. Ih. 16. Bl. 22. 8.: "Von ber ewangelischen meß, mit schönnen Eristlichenn gebettenn vor vnd nach ber empfahunng des Sac cramentts."

DCXIV. Pp. Ih. 16. Bl. 59. 8.: Gebet. buch von Joh. Reutter, dem Pfalzgr. Ludwig zu: geschrieben. 1573.

DCXV. Pp. Ih. 16. Bl. 131. 8.: Ustre: legie 2c.

DCXVII. Pp. Ih. 15. Bl. 288. 8.: Geift: liche Betrachtungen und Gebete.

denbuchlein. Dp. 3h. 16. 21. 18. 8.: Res

DCXIX. Pp. Ih. 16. Bl. 61. 8.: Stamm: buch des Pfalzgr. Friedrich von 1582 — 1595.

DCXXI. Pp. Ih. 16. Bl. 20. 8. mit Vilbern und Wappen: Christoph von Haugwig's Stammbuch (f. Bl. 20) vom J. 1598.

DCXXIII. Pp. Ih. 16. Bl. 61. 8.: Auszuge aus den sonntäglichen Evangelien des ganzen Jahres.

DCXXIV. Pp. 3h. 16. 21. 71. 8.: Gebete buch der Pfalzgräfin Giscabeth, Gemahlin Friedrich IV, größtentheils eigenhändig geschrieben.

Pfalmen : und Gebetbuch derfelben.

DCXXVI. Jp. Ih. 16. Bl. 94. 8.: Ein ähnliches, großentheils eigenhandig von ber Churzfürstin geschrieben.

DCXXVIII. Pp. Ih. 16. Bl. 202. 8.: 1) Rechenbuch des Peter Schmolz. 1551. 2) Bl. 83. Quittungs und andere Schriften Formulare ic.

DCXXIX. Pp. 36. 15. Bl. 178. 8.: Ge-bete und Betrachtungen.

DCXXX. Pp. 3h. 16. Bl. 13r. 8.: 1) Vonaventura's Gespräch zwischen der Seele und dem Menschen, übersetzt. Um Ende die Jahrstahl 1508. 2) Bl. 122. Eine im Unf. mangelh. Abhandlung von den Sacramenten. Ende: 1508.

DCXXXI. Pp. Bl. 104. C. S. 12.: Tage. buch des Churchirsten Friedrich IV. vom 9. Jan. 1596 bis zum 26. Jan. 1599, mit bem Titel:

"1596 Angefangen ben 9 Januarii mein reiß in die Bber: Pfalz."

Dieser Codex ist eine Abschrift des Driginals, welches im 3. 1663 (wie oben S 225 berichtet wurde) an Ezechiel Spanheim zuruckgegeben wurde. Ein eingeslehtes Blatt enthält 1) die von dem Steatssecretair am 25. May 1663 aus dem Quirinal erlassene Bespollmächtigung des damaligen ersten Euslos, Monstanore Allazi, das Original zu übergeben an Georgio Meiselio, Auditore der vähllichen Kammer, zur Einhändigung an den Pahst (aksinche pervenuto alle mani delta S S. ne possa disporre come meglio le parera), und die Abschrift (la copia autentica) zum Dienste der Batikanischen Vibliothek zurückzubesbalten. 2) Den Empfangschein des gedachten Giorsgio Meiselio, daturt vom 30. May 1663.

Broben dieses Tagebuchs: Anno 1596. 15 Febr. bin ich vor undt nachmittag in die bredig gangen. 8 März haben wir einen Dacks gehet. 9. seint wir beken gewesen und ser naft worden. 11 Apr. 3ft Offern gemesen, undt hab ich die Rebt sambt ihren Weisen pu gaff gehabt. 29 Man hab ich mich zu nachtmahl brebariret 30 seint wir zum nachmahl gangen. 16 Mug. ift mein berbliebe gemablin mit einem iungen Sohn nieder fommen gwischen 8 und 9 uren. 27 Gept. baben wir zu fuß turnirt. 15 Oft. bab ich ein borgir trank eingenomen. 8 Nov. hab ich mich abeunderfenen Anno 1597 1 Januarii ift newen iarstag gelaffen. 2. hat Belden mein Kammerfnecht vollgesoffen. mesen 29 Mars hab ich Borgation eingenommen undt ift mein elife Tochter mein Gast gewesen. 3 April hat der Margraf (G F. von Brandenburg) fer getrunken und haben mir geranget. 4. haben mir mieder getanget. 22 Jul babe ich den ganzen tag geschlafen. 17. bin ich nachmittag in rath gangen und geschwizet. 1598 16 Jan. hab ich mein gemahl auf Reberbeß gefiret. 7 Apr seind wir von Mogbach nach Beidelberg gezogen. 12 bat ich daß trinden verretet auf 1/4 far. 1 Den ift berhog bans falggrave berfumen. 2. if berbog hank gar fol geweßen. 19. baben wir zum Wolfsbronen geffen 9 gun. bin ich fol gemefen. 7 gul. ift ein Dragedi gehalten worden. 30 Jul. hab ich ein rausch gehabet. 20 Sept. bot mein gaul ein baffen im Lassen ertreben. 26 bab ich nach mitag geschlafen. 22 Oct. hat der von Leiningen das trincken verredt auf ein Kar 10 Nov. baben wir wider getruncken. 1 Dec. ist der von Leiningen weggezogen. 2. ist unstetig weter gewesen. 12. hab ich 2 schwein gefangen. Anno 1599. 16 Jan. sind wir zum Ring gerennet. 17 haben wir einen Bären gehehet. 18. haben wir getanzet. 19. haben wir zu sußt torniret. 26 bin ich den ganzen tag im rath gewesen.

DCXXXIII. Pp. 3h. 15. Bl. 175. 8. Une fang mangelhaft: 1) Geiftliche Betrachtungen.
2) Bl. 74. Betrachtungen über den Fronleichnam ic.

DCXXXIV. Pp. 3h. 15. Bl. 137. 8.: Geiftliche Betrachtungen.

DCXXXV. Pp. 3h. 16. Bl. 402. 8.: 1) Urnolds von Villanova Rosengarten der Philosophen; vom Stein der Weisen ic. nebst andern ähnlichen. 2) Bl. 293. Meister Albans Alchemie. 3) Bl. 393. Reimsprüchlein.

DCXXXVI. Pp. Ih. 15 u. 16. v. H. 26.
99. 8.: 1) Geistliche Lieber. 2) Bl. . Ueberstehung bennahe aller Pfalmen in Reimen. 3)
Bl. 82. Poetische Uebersehung moncher Stellen aus den Propheten 1c. 4) Bl. 96. Umbrosius Blarers von Costnit sauterer Bericht über das Abendmahl.

DCXXXVII. Pp. Bl. 140. C. S. kl. 4.: Buerst Rezepte; dann folgt, von einer andern Sand geschrieben, ein Buch chemischen Inhaltes, vorzüglich über die Zerlegung mineralischer Subsstanzen in ihre Bestandtheile; daben Ungabe ihres specif. Gewichtes u. s. w. und ihre Reagentien.

DCXXXIX. Pp. Ih. 15. Bl. 186. 8,: Ge-

DCXL. Pp. Ih. 16. Bl. 126. 8.: Gebete', die 1431 für den Herzog Wilhelm von Bayern gemacht wurden, dem Weber Hans Benß zu Mugsburg gehörig.

DCXLI. Pg. Ih. 14. Bl. 108. 12.: 1)-Bl. 1. Philosophisch : theologische Ubhandlung über die Personen in der Gottheit, mit angehäng: ten Gebeten. Nach 12 Fragen abgetheilt.

Anf.: "Alle ding begerent guotes. wand guot ist der begirde gegenwurf (Objekt), vnd har vmb ein ieglich ding, als vil als es guot ist, als vil ist es gir-

2) Bl. 45. Philosophisch: theologische Abhands lung über Zeit, Ewigkeit, Unwandelbarkeit (vns wandelberikeit) und Wandelbarkeit der Dinge, und die ewige Seligkeit, ganz so anhebend wie die vorzhendende Abhandlung, und ebenfalls mit anges hängtem Gebet. 3) Bl. 63 b. von andrer Hand und auf Linien geschrieben: "Hos sermones fecit frater Mycolaus de argentina ordinis predicatoerum. lector In Colonia olim suerat." Deutsch.

Anf der ersten Predigt: Man liset bitte ein ew. Daz vnfer herre sine zwelf jungern heimelichen zuo im nam unde sprach u. s. w.

DCXLII. Pg. Ih. 16. Bl. 3a. 16.: Reschenbuchlein.

DCXLIII. Pp. 3h. 15. Bl. 92. 16.: 1) Betrachtungen des heil. Augustins. 2) Bl. 57. Andre Gebete.

DCXLV. Pp. Ih. 15. Bl. 215. 16. Gebet. buch. Bl. 1 b ein Bild.

DCXLVI. Pp. 3h. 15. Bl. 193. 16. mit Bildern: Gebetbuch. Anf. mangelhaft.

fang und Ende mangelhaft: Desgleichen.

DCXLVIII. Pg. Ih. 16. Bl. 130. 16. Unfang mangelhaft: Desgleichen.

DCXLIX. Pp. 3h. 16. Bl. 49. 16. Desgl.

DCL. Pp. Ih. 16. 28(. 124. 16.: 1) Ges betbuch. 1530. 2) Bl. 104. Das Megopfer am Charfrentag. 1550.

DCLIV. Pp. 3h. 16. Bl. 220. quer 4.3 Utbrefbuch an alle Stande.

DCLVI. Pp. Ih. 16. Bl. 186. 4.: Ciprian Leowig's Nativität und Ustrologie.

DCLVII. Pp. Ih. 15. Bl. 87. gesp. C. 4.: Italienisch deutsches Bokabular, mit angehängten Conjugationen.

DCLVIII. Pr. Ih. 16. Bl. 137. 4.: Uftros logische Schriften mit Tabellen.

DCLIX. Pp. Ih. 16. Bl. 129. 4.; M. Luthers Erklarung des 72 Pf. 1540.

DCLXI. Pp. Ih. 16. doppelt paginirt: Bl. 56. und 63. Gebete für die Pfalzgräfin Elisabeth geschrieben.

DCLXVII. Pp. Ih. 16. Bl. 130. 4.: 1) Gebete. 2) Bl. 54 h. Joh. Brentins Bericht, wie man sich ben der Pest verhalten soll. 3) Bl. 70. Pantaleon Candidus Leichenpredigt auf die Pfalzgröfin Elisabeth. 1593. Gebete.

DCLXVIII. Pp. Ih. 16. Bl. 25. 4.: Mastivität auf 1573.

phan Fiescus von Sontinum lateinische und beutsche Phrasen zur lebung des Joh Meliorantius.

DCLXX. Pp. Ih. 16. Bl 44. 4.: Rechenbuch des Christoph Sand von Augsb. 1514.

DCLXXI. Pp. 231 45. C. S. 4.: "Ein nortrefflicher Tractat von der warhaftigen Composition des Lapidis philosophorum, Theoricae et phisice ganng lustig beschriben durch den hoch ersteuchten Mann und Philosophe Rogerio Bachon Annglicum: de natura Solis beschriben iezt durch Georg Gemblich Wandel genanndt von Hoff Pfalzsgreuischen diener und distilatori 1575."

DCLXXII. Pv. Ih. 16. Bl. 233. 4.: Joh. Ludwig Bivis Betrachtungen und Gebete.

DCLXXIV. Pp. 3h. 16. Bl. 74. 4.: 30h. Sprotter v. Rothweil vom Abendmahl.

Predigt vom Upestel Andreas. 2) Bl. 12. Ubhandlung von ter Drenfaltigkeit. 3) Bl. 33. Von den Todsünden.

DCLXXVI. Pp. Ih. 15. Bl. 72. 4.: 1) Chronit von Schwaben, hauptsächlich des Städtebundes von 1377 bis 1445. Bl. 18 etwas defekt.

Anfang: In der iar zall unsers herren Me cces und in dem lyguij jar da ward der von wirtemberg und all sein diener und helsser verricht mit den fletten.

Bl. 26 kommt eine Privatgeschichte Jacob Puterichs von Reicherzhausen vor. 2) Bl. 91. Kochbuch. 3) Bl. 55. Von ber Zubereitung ber Malerfarben sunbedeutend und unvollständig). 4) Bl. 63. Gereimze Sprüche auf die Monate.

5) Bl. 65. Ueber die vier Grade geiftl. lebung.

DCLXXVII. Pp. 3h. 15. Sl. 47. 4.: Ges schichte ber Kronung Friedriche III., unvollständig.

Anf.: "Die befrönung faiser Friderichs." Am Ende fieht der Name vielleicht der Schreiberin "Clara Sählerin."

2) Bl. 46. v. a. H. Angehängte Notizen die sich auf dieselbe Geschichte beziehen. Um Ende mangelhaft.

DCLXXIX. Pp. 36. 16. Bl. 49. 4.: Gebete.

DCLXXX. Pp. Ih. 16. Bl. 99. theils C. S. theils Fraktur. 4.: 1) 61 lieder von verschies benen Meistersángern (Adel. II. 321 folg.). Das vierzigste lied hat ebenfalls, wie das 48ste, einen "Aufsichtus aber in der ziegel weiß", der ben Ad. nicht angezeigt ist. Benn ersten lied ist im Titelstatt "rugessen" vergessen zu lesen, so im 47stenstatt "ge. pl." lies grunt weiß; in No. 49. statt puchweiß l. Hugweiß; No. 55. st. Chewest l. Berwerten; No. 57. st. zuspisten l. Ugspisten; No. 58. st. Canzl l. langen. Zum letten lied fehlen 13 Verse. 2) Bl. 87. K. Uurbacher's Glaubense bekenntnis, auf Begehren eines Fürsten nieders geschrieben. 3) Bl. 98. Bruchstück einer Vermahnung an den Adels und Bauern. Stand.

Anf.: "Denn vnuscre Jungkern vom Adel, haben bisher gnug gebrasset, geschlemmet, gerennet, gestolezirt gebranget, mit alzu vberflüssiger kost und kleisdung, dadurch sie, alles gellt aus Deudschem lande geschut ic.

DCLXXXI. Pp. Ih. 16. Bl. 134. 4.: 1) Terenz Undria in Reimen, übersett von Clemens Stephan von Buchaw. 1554. Ott Heinrichen ges widmet. 2) Bl. 65. Desselben Reimübersetzung bes Eunuchus. 3) Bl. 132. Desselben lateinische Zuschrift und sapphische Ode an Otto Heinrich.

DCLXXXIII. Pp. Bl. 80. C. S. 4.: 1) Bl. 1. "Pfallygraff Ottohennerichs Churfürstens Reißbüchlein. Register ober die Nachvolgende Receptt." Ein Rezeptenduch, und allerlen dictetische Unweisungen für eine weite Reise, so wie für den Gebrauch des Wildbades von Dr. Hierosnymus Leucht, des Churf. Leibarzte, S. 17 auch: "Ein Recept Ducis Otto Heinrich zum eelichen Wercke." 2) Bl. 56. "Etliche Kunst, welche auß Doctor Magenbuch Seligen buch außgezogen worden durch Bartl Hardung und mir abzuichreis ben von Ime vbergeben worden Unno (15) 66."

orgius Agricola M. D.) "Rurger bericht, wie man sich in benen ietze verstehenden Hauptkrankscheiten vnnd Seuchen mit der Präseruation oder Verwarungen. Darnach auch der Curation vnndehlicher Accidentien oder zufellen verhalten soll, zu Dienste den Einwohnern oder Burgerschafft der Chursürstlichen Stadt Umberg vnnd andern so berichts nottursstig, zusammen getragen. Anno MDLXXI in Solstitio hyberno Decemb. 12.

pollxxxvI. Pv. Ih. 16. Bl. 34. 4- mit schlecht gemaiten Bildern: "Ardeliche beschreibung des herrnn schiessen mitt der ppr das gehalten worden Ift In der suerstlichen statt passaw wie alle sach ergangen Ist vom Unfang bys zum end In annem renmen verfast durch Liennhart Flers bennn. 1555.

Pfalzgraf Friedr. III. eigenhändige Vemerkungen über seine Kleinode 2c. 1660. Abrednungen mit dem Goldschmidt ic. betreffend.

DCLXXXIX. Pp. Ih. 16. Bl. 154. 4.: 57 kleine Schriften von M. Luther und Andern, meist Briefe.

DCXC. Pp. Ih. 16. Bl. 240. 4.: Eigen: handiges Gebetbuch der Pfalzgrafin Elisabeth. Viele Gebete barin hat sie selbst gemacht.

DCXCI. Pp. 3h. 16. Bl. 81. 4.: Kalender und Unterricht im Mondeslauf und der Chronos logie. Bl. 26 steht:

Ach gott was lidens der hat Der mit tonben frowen vmm gat Ach gott wie wol es im gat Der zu rechter zit von in lat.

Mit Tabellen zc. Um Ende zum Theil lateinisch.

poxCII. Pp. Ih. 16. Bl. 45. 4.: "Bers zeichnis herrn. Heinrichen. Hasen. Unzeige. bes. Interims halben. Geschehen den. 27. tag January, Unno. 1549."

DCXCIII. Pp. 3h. 14. Bl. 41. 4.: 1) Unf. mangelhaft. Ein Gedicht von der Natur, untere mischt mit Geschichte, Fabeln, Scholastik, Moral, Erzählungen aus dem U. und N. T. 1c. durch eine ander. Mit vielen niederdeutschen Sprachsowmen. Unfang:

Gramatica dy lert buchstaben sillaben und wert Daz ich daz latin ste vorsert von sprochen dy nicht regil han te.

### Ende:

Der ich euch hn beschenden han genztich gar berichte wer euch bas off ter trewine ban geleutin kan naturlich volgnt sennem czawme ir lossit menn getichte, Umen. 2) Bl. 29. Ein Lied auf bas Jesuskind, in 8 zeiligen Strophen. Anfang:

Dauid den blig dy sint worden wär Noch mensterlicher lere Wy daz sich got vorstossen höt mercket yn eyne iuncfröw here ze.

### Ende:

vnd helft mur wigen myn kindelin daz is nicht wennet so sere.

3) Bl. 30 h. Ein moralisches Gedicht, beffen Absahe mit den auf einander folgenden Buchstaben bes Alphabets anfangen. Anfang:

A b c dy kunder westen Durch des villin das in lesten ic.

### Ende :

Dis a b c getichtit ist Noch der gebort ihest erist. Ablike driezen hundert Jar Ande enn unde czwen eik hilf uns dar Got herre an der engel schar Das daz gesche daz werde wör Umen.

4) Bl. 36 h. Gedicht von einem romischen Raiser und der Sibylle. Unfang:

Enn kenser sak ezu rome her woste nicht wer fin schoppser was adir wen her solde bethen an ec.

## Ende :

Die werlt hoftu vme vangen. Almen.

- Dian horet aber richen schal von gvinten gwarten ane czal votauus und auch primus tonus discantiren ober al galander klinget in acutis uff czu mal so fellet lerch in grautbus enn suzen väl uff svenen donen fidel giget nachtigal das sich in semitonen sils mutieret ic.
- 6) Bl. 41 b. Ein Bedicht, mangelhaft.

151 (4)

Anfana:

Ich quam einis tagis in enn haws, ... ench vorbas sagin mus
ich vont dem wirt ennen fruntlichen gruz
ich wolde ruen und by ynn siezezen ze.

DCXCIV. Pp. Ih. 16. Bl. 70. 4.: Gebete ber Pfalzgräfin Glisabeth, zum Theil von ihr selber gemacht.

DCXCV. Pp. 3h. 15. Bl. 69. 4.; 1) Unf. mangelhaft. Gespräch zwischen dem Meister und Jünger über die Geschichte Daniels. 2) Bl. 49. Von ber Seilkraft bes Brandtweins.

DCXCVI. Pp. 4.: 1) Bl. 3. Bruchstud einer lateinischen Rativitätstelleren. 2) Bl. 11. Sammlung von fechstehn altdeutschen Liebeslies bern bes herrn Rithart, im Unfang und am Ende mangelhaft. 15. 3h. 3) Bl. 35. Etliche befdrie. bene Folio : Blatter , unwichtig. 4) Bl. 39. Brudfifche einer Erbbefdreibung; von berfelben Sand find viele Bruchftucke burch die gange Sandfdrift gerftreut. 5) "Uftrologische Muslegung über Manns : und Beibs = Geburt aus dem Ptolomao ze. durch Lucam Paumen aus dem Catein. überfest und gedr. ju Murnberg 1540." 6) 12 Blats ter, bas Mungwesen und das Rheingoldwaschen betreffend. C. G. 7) Mustegung eines Pfalms. 15 3h. 8) " Spe hebet fich an enn gute Predig Sanctus Augustinus 2c." 15 3h. 9) Berschies bene geiftl. Lieder, mangelhaft 10) Berichiedene Bugpfalmen, ber bte von ber Sand ber Churf. 11) Berfdiebene geiftliche Spruche in 12) Meisterspruch hollandischer Sprache. 153h. von einer Jungfrau, welcher burch ein Kraut bie Unstätigkeit ihres Geliebten fund wird (vergi. CCCLV. 12.).

Unfang:

EIns tagek In einer sommer zur So graß unnd soub gemuete gir Kam ich off ein wol geziertes fett Do vandt ich bluemen wider gelt w.

Enbe :

Das helf vns maria die mütter fin And behüt vns dort vor der helle pin. Amen.

13) Der Spiegel, mangelh.; welcher vollstanbig in No. CCCXIII. 3. enthalten ist. 14) Vers
schiedene Rezepte. 15) "Das Scheiden im Guße
von Jochim Steinhäusser, wie ers den Churf. von
Sachsen gelernt." 16) "Die kunst glaß zu schmels
hen vnd gießen, von haugen von wildpurg sims
merischer Umptmann." 17) Von der Bereitung
des Schwefels und der Goldmacheren, unterschries
ben von Lufas von der Flüe von Augsburg 1538.
18) Allerlen Rezepte, theils medizinische, theils
alchemistische.

DCCIV. Pp. Bl. 84. C. S. 4.: Zuerst bis Bl. 10 biatetische Berhaltungeregeln; bann unter nachstehendem Titel: "Kurpe aftrologische ober Medicinalische Austheilung vnd Taffel des naturlichen Tags wellich 24 Stundt ober Tag vnd Nacht jusam gerechnet in sich begreifft; item von ben Planeten; item wie fich die vier Humores ober feuchtigkeitt im menschlichen Corper nach ben planeten Stunden ob. in ierer Berichung und regirung; auch wie die vier Element, die vier Triplicitaet ber 12 himlischen zeichen gegen einan. ber in Irer aigenschafft sich vergleichen. Welches alles nuglich vnd binlich ift zu erkennen vnd zu unberscheiden die zeitt zu purgiren, Alder zu laffen ond bergleichen, maß fürtrefflich fein mag ju ers haltung guter Gesundheitt. Umberg Unno 1573. July 8. G. Agricola." Dann folgen Rezepte; und endlich "ber Greffin von Guly Rochbudy."

phrasti paracelsi de vita longa conservanda cum appendice Liber", in deutscher Sprache.

2) Regimen für den Erber und vesthen Herrit Georgen Vogler Marggreuischen Canzler 1529."

3) Von mehreren Händen zusammengeschriebene Rezepte.

DCCXVII. Pp. 3h. 16. Bl. 104, 4. (Abel. II. 310): 1) Ein Gedicht in 98 zehnzeiligen Strophen von der Heilsamkeit ter Bader, gezogen aus der Geschichte einer schönen griechischen Frau; aus dem Latein. Unfang:

Es was dort ferr in trieden fanntt, Ein kouffman Rich gar wat bekandt, Der helt ein schone frowen te.

### Ende:

Ich hoff die from murd auch erwert, ee in das gelt Nue hales verzert, Tück hab beschert, Ein gutten bad gesellen.

DCCXVIII. Pp. Ih. 15. Bl. 55. 4: Von der Jahreskonstitution, meist aus Ppokras (hips pokrates) Avicenna u. m. a.; bidtetische Verhalt tungsregeln, in den verschiedenen Zeiten des Jahres au beobachten; endlich in C. Schr. Rezepte.

DCCXXI, Pp. Ih. 16. Bl. 255. 4.: "Einfeltige erklerung des kinder Catechismi." Ir Theil.
1586.

DCCXXII. Pp. Ih. 16. Bl. 32. 4.: 15 geistliche Lieder nebst gereimten Gebeten von Berns hart Kretschmer. 1567.

DCCXXIII. Pp. 3h. 16. Bl. 45. 4.: Gebete.

DCCXXIV. Pp. Ih. 16. Bl. 106. 4.: 1) Gebete ben Kranken. 2) Bl. 32 b. Einige geiste liche Lieder. 3) Bl. 36 b. Gebete. 4) Bl. 42.

2 geistliche Lieber Hansen Aurbeck von Amberg and den Pfalzgr. Joh. Kasimir und sein Heer. 1568. 5) Bl. 53. Erklärung der Verse 1 und 2 in Epist. 1. Joh. 6) Bl. 78. Verschiedene Predigten.

DCCXXV. Pp. 36. 16. 21. 48. 4.: Gebete 1c.

DCCXXVI. Pp. 3h. 15. Bl. 52. 4.: Schwabisches Lebenrecht, mit Register.

Anfang: One hebt sich an kanser karels lehenrecht Puch ic. Wer lehenrecht kunden wil, der volge dis puchs lere. Ende: One endet sich dis lehenrecht puch an sampstag vor dem Suntag so man singet Judica In der hanligen kirchen In der vassen. Anno ic. (14) leit i Jare ic.

DCCXXVII. Pp. 3h. 14. Bl. 49. 4.: Die golbene Bulle Karls IV. mit Register.

Anfang: In dem namen der beiligen einmütigen drinätistätt feliglich Amen. Karvlus der vierd zc.

DCCXXVIII. Pp. Ih. 16. Bl. 61. 4.: Joh. Augustin Pantheus von Venedig alchemistis sche Schriften.

DCCXXIX. Pp. 3h. 15. Bl. 45. 4. (Abel. I. 35): 1) Zwey moralische Gedichte in zeiligen Strophen (Versart des Titurel).

# Anfang:

Maria magt trowe hilff vns von sunden nöten 2c.

# Stropbe 6:

wed febt man bem grafe bek nyman kan voldencken ic.

Das 2te Lied über die Kraft der Buchstaben R. h. w.

2) 21. 6. In berfelben Berkart. Ein langes Lied von ber Minne.

Anfang:

Pet er fänstige rew gerechtiglich begeren erwirbet frode new und pettlich pet kan selber sich entwern te.

Ende:

Ich was der tranten trvetlichen chomen also nahen Nun Ist so mir verswunden Deß muoß ich sterben ober Ir günst ergahen.

Ungehangt find Rezepte zc.

DCCXXX. Pp. Ih. 15. Bl. 87. 4.: 1)
"Marsitius sicinus sorentiaus von dem dryfaltigen
leben." 3 Buder, wovon hier nur eins ist. 2)
Bl. 37. Kalendarische Berechnungen in Labellen
auf die Jahre 1508 — 1510. 3) Bl. 51. "Hy
hebet an dy gemein bicht: Bs bewerter schrysst hu
rym gesetzt ic." Beichtspiegel.

\*Unfang:

Teube o barmbertiger ber ic. Ende: Scriptum et completum feria quinta post dominicam reminiscere. Anno. 1483.

4) Bl. 75. Unterricht für einen Pfalzgrafen im Gebet, und Erklarung der Grbrauche ben der Messe.

DCCXXXI. Pp. Ih. 16. Bl. 55. 4.: 1) Des Dr. Martin Luther eigenhandig geschriebene Uebersegung des Propheten Jesaias, bis zum Unsfang des 23. Cap. 2) Bl. 32. Die eigenhändige Handschrift des Doctor Martin Luther von der Schrift: Vermahnung zum Gebete wider die Türsken (v. J. 1541), ohne Titel. Vergl. Walch XX. Sp. 2741.

Sowohl diese Autogropha des Dr. Luther, als die übrigen, welche unsere Bibliothef besit, sind die Manuscripte, wornach die ersten Abdrücke dieser Schriften

gemacht worden; wie aus den mit Röthel gemach Bezeichnungen des Sepers sich schließen läßt.

DCCXXXII. Pp. 3h. 16. 21. 32 4.: IDr. Martin Luther Uebersetzung bes Buchs i Weisheit, von ihm eigenhandig geschrieben, it vielen gegen Ende roth geschriebenen Korrefture Der Litel von Luthers eigner Hand: "Das Buder Weishalt Teutsch vertiret."

DCCXXXIII. Pp. 36. 16. 31. 172. 4 1) lleber bas Abendmahl. 2) Bl. 9. 2 geiftlich 3) Bí. 11. "Da Lieber von Joh. Mathefy. Watter unfer jusamen gezogen Muß viti Dieti riche Summarien Buchlin vber die bibel." 4) 31 14. Michel Ralnbergt's (?) Getächtnifrede au Joh. Friedr. ben Meltern, Bergogen gu Sachfen, an die Berg. Joh. Friedt. ben Mittleren und Joh. Wilhelm zu Gachsen. 1566. in Reimen. 57. Einige Predigten. 6) Bl. 71. Sochzeitliche Einsegnung bes Pfalger. Joh. Casimir. 7) Bf. 78. Gine Predigt. 8) Bl. 90. Gine Predigt von Tobias Braun. 9) Bl. 103. Ausgage aus einis gen Episteln. 10) Bl. 109. Pfalger. Ludwigs Rlag: und Troft. Lieblein, von Georg Sochftetter. 11) Bl. 111. Uftrologie, Prophezeihungen und Aberlagbuchlein.

DCCXXXIV. Pp. 3h. 16. Bl. 194. 4.:
1) Neujahrspredigt zu Heidelberg von 1588. 2)
Bl. 11. Leichenpredigt des Barthel Hoffmann, auf die Chursürstin Unna zu Sachsen. Gehalten zu Heidelberg 1585. 3) Bl. 36. Eine sateinische und 2 deutsche Elegien auf derselben Tod. 4)
Bl. 44 b. Gehete. 5) Bl. 72. Mehrere geistliche Lieder, das iste an den Pfalzgr. Friedr. IV, und eine Zuschrift Barthel Hoffmanns an dens

selben. 6) Bl. 87. Practica bes Michel Elayus (?) bis an das Ende der Welt während. 1543. 7) Bl. 107. Bon der Vereitung der Weine, von Undr. Grem. 8) Bl. 129. Rezepte, von Agris cola übersett. 9) Bl. 141. Dieselben lateinisch. 10) Bl. 147. Viele Rezepte. 11) Bl. 180. Von der Zubereitung des Meths. 12) Bl. 185. Uerzt=liche Vadordnung für Vaden im Schwarzwald. 13) Bl. 187. Rezepte. 14) Vl. 192. Zwey geists liche Lieder.

1995

MI, E

"that!

15 边路

1, 9

111111

r IN

Palth

1 35

19

110

ich.

के!

6.

10

W

1

DCCXXXV. Pp. Bl. 150. C. S. 4.: 1)
"Bon dem newen Indianischen Baum pauaine
so off französisch und spannisch Sasairas genannt,
sampt seinen edlen vielfaltigen Eräfften und Nugbarkeiten auß dem Latein ins Teutsch vertirt Anno
1580." 2) Rezepte. 3) "Kurze Verzeichnus des
Saurbrunnens ben Burkenseld in der Grauenschaft
Sponheim sein Natur undt Engenschaft auch zu
was Kranckheiten er dienet. 1575." 4) "Der waren
Terrae Sigillatae Krefften, wurdung undt Tugend, und wie man sie brauchen soll." Dann von
der Bereitungsart mehrerer Urzneymittel, z. B.
aurum potabile Theophili Rosenhaurs; compositio olei vitrioli u. s. w. 5) Rezepte.

DCCXXXVI. Pp. 3h. 16. 2l. 97. 4.: 1) Geschichte der 12 ersten Köm. Kaiser, von Ausornius Zanta. Uebersetzt von Johann . . . (?) von Ruffach, nach der Ausgabe zu Parma 1548, und Ottheinrichen zugeschrieben. 2) Bl. 19. "Ordnung vnndt bedencken deß Saltzbronnens zu Offenam (am Neckar)." 3) Bl. 44. Rezepte. Ueberschrieben "von der Otthefferin." 5) Bl. 65. Ustrologische Practica für Joh. Ludwig von Nasssau, von Lorenz Fristus, 1530. Das Uebrige Rezepte.

DCCXXXVIII — DCCXLII. Pp. 3h. 16. 4.: Gebete und Lieder auf die Sonn. und Feyers Tage des ganzen Jahres, von vielen Verfassern; 3. B. Undr. Pancratius; Christoph Fischer; Veit Dieterich; Nic. Hermann 16.

DCCXLIX. Pp. 3h. 16. Bl. 72. 4.: 1) Rechenbuch. 2) Bl. 25. Badregeln. 3) Bl. 29. Koch; und Rezeptenbuch. Mitte und Ende def.

DCCL. Pp. Ih. 16. 4. Unfang mangelhast: Rede an den Kaiser über die Religion und den Pabst.

DCCLI. Pp. Ih. 16. Bl. 50. 4.: 1) Geburtsregister der Kinder des Pfalzgr. Ludwigs und
feiner Verwandten. 2) Bl. 4 b. "Churfurstlicher Pfalt Cristenliche Confession." Ein geistliches Lied. 3) Bl. 10. Nachrichten von Luthers Schrifs ten; Verzeichniß seiner deutschen und lateinischen Bücher, Briefe zc. Ende mangelh. 4) Bl. 35. Mezepte. 5) Bl. 39. Gebete und Lieder. 6) Bl. 47. Rezepte.

DCCLXIII. Pp. Bl. 82. C. S. kl. 4.:
"Roßarhnen geschriben zu ehren dem durchleuche tigen, Hochgebornen Fürsten und Herrn Herrn Ludwigen Pfalhgraue ben Rhenn 88 durch Mas gistrum Ottomarum Stabium der zeit Pfarhern zu Rempten Unno 1575 Im Julio." Dann folgen Rejepte; dann auf Pergament geschriebene astronomische Bemerkungen; ferner einige Gedichte in englischer Sprache.

DCCLXIV. Pp. 3h. 16. Bl. 75. 8.: 1) Erklarung des Vaterunsers von Hans dem Muns giger. 3h. 15. 2) Bl. 43. Einige Psalmen in Liedern. Der 79te unterschrieben von Johann Wilhelm Herzog zu Sachsen. 3) Bl. 71. Eine Predigt.

DCCLXV. Pp. 3h. 16. Bl. 40. 8.: 1) Von der Liebe, von Hans . . . (der Geschlechtes name ist nicht mehr leserlich). 2) Bl. 18. Gebet. 3) Bl. 22. Barthel Hosmanns Gebet ehe man in den Krieg zieht. 4) Bl. 65. Bruchstücke eines katechetischen Glaubensunterrichts. 5) Bl. 36. Geistl. Lieb in 18 Strophen.

Anf.: Ich hab menn fach Gott benm gefielt.

6) Bl. 39. Ein abnliches.

Anf : herr Gott dich loben wir.

DCCLXVI. Pp. 3h. 16. Bl. 44. & man: gelhaft: Verschiedene Gebete und geiftliche Lieder.

DCCLXVII. Pp. 3h. 16. Bl. 238. 8.: Ratechetischer Unterricht für Confirmanden und Gebete.

DCCLXVIII. Pp. B1. 62. 8.: Memorans benbuch des Pfalzgr. Joh. Casimir, Reichsanges legenheiten und seine Verhältnisse zu den Sugos notten betreffend.

DCCLXIX. Pp. 3h. 16. Bl. 41. 8.: "Schies Register, was Ich Hertzog Johann Casssimir Pfaltgraf daß (15) 85 Ihar mitt aigner handt geschossen." Bis 1587.

DCCLXX. Pp. Ih. 16. 8.: 1) Allers len theologische Erzerpte, dazwischen Gebete und Rezepte. Sehr verbunden und mangelhaft 2) Gebete in Frakturschrift.

DCCLXXI. Pg. v. J. 1571. Bl. 3. 12.: Gebete für den Pfalzgrafen Friedrich IV., mit gemaltem pfalz. Wappen.

DCCLXXIII. Pp. 36. 16. Bl. 116. 4.: Allerley Gebete und Betrachtungen.

DCCLXXIV. Pp. 3h. 16. 3l. 52. Fol. Muf ben Deckeln auffen gemalte Bolgichn. und innen bergleichen, vorftellend ben Bergog Morit von Gachien: 1) " Bethandtnus von hergog Morit feiner ehrlichen thaten, Much ber Dancfpers kait die er seinem vetern erzaigt ber Ime bas best gethan hat." 2) Bl. 4. "Gein beicht." 3) Bl. 6 b. "Bergog Sainrich von Braunschweig clag." 4) Bl. 7 b. "Ein spruch von ainem huns geringen wolffen, verstannden braunschweng." 5) Bl. 11 b. "Ein fpruch von ber Urmut." 21. 12 h. " Ein fpruch vom Babft," mit bem gemalten Bildnig Julius II. 7) Bl. 13 b. "Ein fpruch von bem Interim prediger." 8) 21. 14 b. Wier moralische Gedichte, bas britte von Sans Sachs. 9) Bl. 23. Schreiben Markgr. Ulbrechts an S. Seinrich zu Braunschweig. 10) Bl. 23 b. Ein Gedicht. "Welfchlandt Warnet Teutschlanndt." 11) Bl. 25. Mehrere Briefe. 12) Bl. 28. Berhandlungen ber Fürften ju Mugeburg. 1552. 13) Bl 49. Vertrag zwischen bem Raifer und Dt. Albrecht von Brandenburg. 14) Bl. 50 b. Bie Albrecht von Brandenburg von den Frangofen abließ

DCCLXXV. Pp. 3h. 16. Bl. 33. Fol. Auf dem isten Deckel zwen gemalte Holzschnitte, der innere Karln V. zu Pferde vorstellend: 1) "Expostulation, das ist klag vand verwenß Gers manie des Teutschen lannds gegen Carolo Quinto dem Kapier" ic. 1546 den 20. Aug. in Reimen. 2) "Ein ermanung an die fay. M. des Euange-liumbs halben Inn seinen Erblanden wider pfaffenn ic." in Reimen durch einen kriegserfahrnen

Herrn 1546. 3) Bl. 22. "Ein außzug, auß der Cronica vonn den Stennden des Reichs, und erzgangen friegen, kurtlich verloffen. 1547." in Reismen. 4) Bl. 25. "Dise haimliche Unschleg oder practick hat ein Teutscher, auß dem Welschlanndt, Unst erbermung seines vaterlanndt gehen Augspurg geschrieben." 1546. 5) Bl. 29. Unschlag wider Deutschland von Rom gen Augsb. geschrieben. 1556. nebst 2 Sendbriefen ahnlichen Inhalts.

DCCLXXVI. Pp. Ih. 16. Bl. 27. Fol. mit gemalten Holzschn. auf den Deckeln: 1) "Newe zeuttung auß der Stat wien, Wie es ergangen ist mit der schlacht vor ofenn" 2c. 1541. 2) Bl. 3. Newe zeuttung von dem Minich seiner grauffamen — Handlung Inn Spbenburgen 2c." und von seinem Tod. 1551. 3) Bl. 11. Erzählung der Begebenheiten in England im Heumonat 1553. 4) Bl. 25. Wie Joh. Diasius, ein Spanier, seinen Bruder um der Religion willen umbringen ließ. 1546.

mit gemalten Holzschn. auf den Deckeln, zum Theil Bildnisse des Herzogs Joh. Friedr. von Sichsen enthaltend: 1) Ein gereimter Lobspruch auf den Herzog Joh. Friedr. von Sachsen von Chriacus Schnauß. 1552. 2) Bl. 5 b. Ein Lied von der Gefangenschaft des Herz. Ioh. Friedr. 1552. 3) Bl. 9. "Die schlacht Johann Fridrich Herzog zu Sachsenn." 1547. 4) Bl. 14. Gereimte Erzählung von der Loslassung seines Einritts zu Jena, und von seinem Tod; nebst zwen aus dem Latein. übersetzen Elegieen auf seinen und seiner Gesmahlin Tod. 1554.

DCCLXXVIII. Pp. Ih. 16. Bl. 33. Fol.:
1) Werbungen Karls (V.) von Spanien und Franz
I. von Frankreich an die versammelten Chursürken zu Franksurt um die Kaiserkrone. 1519. 2)
Bl. 11. Die Reden der Erzbischöse von Mainz
und Trier ben dieser Kaiserwahl. 3) Bl. 26.
21bschrift der Wahlkapikulation Karls V.

DCCLXXXII. Pp. Bl. 243. C. S. Fol.: Won dem Steine der Weisen.

DCCLXXXIII. Pv. Ih. 16. Bl. 350. Fol.: Lit.: "Kaiferlichs Kamergerichts Ordnung." Von Joh. Adler.

DCCLXXXIV. Pp. Ih. 16. Bl. 47. Fel.: Ich. Christoph von Morscheim's Verzeichnis der Einnahmen und Ausgaben des Pfalzgr. Friedrich IV. vom 7. Juny 1599 an.

DCCLXXXV. Pp. 3h. 16. Bl. 285. Fol.:

DCCLXXXVI. Pp. 3h. 15. Bl 95. Fol.: Ben dem Einflusse der 12 himmelszeichen auf die Gesundheit und die Krankheiten des Menschen; von dem Aberlaße; Beichreibung besonderer Krank. heiten; Rezepte zu ihrer Heilung.

DCCLXXXVII. Pp. Ih 16. Bl. 116. Fol. mit Bandzeichnungen: Unterricht in der alten Kriegskunst.

DCCLXXXVIII. Pp. 3h. 16. Bl. 118. Fol.

1) Reichskammergerichts Ordnung, zu Nürnberg aufgerichtet. 2) Bl. 14 Klagschrift der Gebrik.

der von Peulwiß 2c. gegen Daniel von Feiltsch.

3) Bl. 18. Briefe ic. 4) Bl. 23. Allerien Brief:
Formularien 2c. 5) Bl. 52. Formel des Judeneids

-131 Ma

Urkunds Formulare. 7) Bl. 61. Verschiedene Urkunds Formulare. 7) Bl. 80 b. Sepraths: briefe von Dr. Hos w. 8) Bl. 99. Die Rach: tung zwischen Straßburg und Frankfurt a. M. von 1412, nebst einer Urkunde bes Naths zu Lamsheim von 1481 ic. 9) Verschiedene andere Urkunden und Schriften.

DCCXCI. Pp. v. J. 1546. Bl. 91. Fol. mit einem Bild und einem gemalten Kupferstich, dem Portrait Karls V.: Prozeßschriften zwischen Sans Brendel von Marburg, Christoph von Steinberg und Wolf von Schönberg.

DCCXCII. Pp. Ih. 16. Bl. 64. Fol.: Verschiedene Schriften in Sachen deffelben Brendels
zu Marburg.

DCCXCIII. Pp. 3h. 16. Vl. 128. Fol.: 1) Todtenlifte von Mugsburg und Gebete gum Theil (Bl. 17) lateinisch. Wahrscheinlich von Simprecht Rroll gefdrieben. (cfr. Bl. 2. 28 sq.) Mit res ligiofen und geschichtlichen Motigen gemischt. Ges gen Ende von a. H. 2) Bl. 54. Eine Zeugens aussage in einem Augsb. Prozes. 3) Bl. 64. Gebete und geschichtliche Motigen von Simprecht Kron. 4) 21. 75. Sausrechnung des Schaffners Friedrich Rose. Um Ende ein Lied. 5) VI. 80. Allerley Motigen. 6) Bl. 92. Größtentheils Glaubenslehren, am Ende dronologische Bemerkungen. Ferner enthalt diese Bandschrift viele alte Drucke pen einzelnen Liedern ic., namlich i) Bl. 2. Ein geiftl. Lied v. "Seinrich Wogiher Maler juo Bim: pffen." 1524. 1 21. 2) 21. 43. Ein Lied auf Rarls V. Arteg mit Frankreich. 3) Bl. 44. Bolg: fonitt von einem Spanier ju Mailand mit Edrift. 1517. 4) 261. 45. Ein Liebestied. Unten fteht:

Bes Graff. 5) Bl. 48. Urfunde des Murnb. Raths über ben Zehenden. 6) Bl. 49. Berordnung beffelben, die Ubichaffung ber Fepertage betr. vom 24. May :525. 7) Bi. 50. Ein geiftl, Lied über 8) Bl. 62. Ein geiftt. Lieb, in Die Ebe. 1525. Regenbog. Ton. 1525. 9) Bl. 63 Ein Wappen reich vergiert, in Solischn. 10) Bl. 69. Ein Lied v. c. Urmuth. 11) Bl. 73. Ein Lied im neuen Son v. Torneck mit einem Solgidn., auf ber anbern Seite Bruchftuck eines Ralenders von 1525 mit Holgichn. 12) Bl. 74. Ergahlung einer Ueberfdwemmung zu Deapel 1553, mit Solifdn. Bl. 81. Ein Lied wiber ben weltlichen Schmuck ber geiftl. Weiber, 1526. 14) Bl. 82. Ein geiftl. Lied von DR Luther, in Moten gejegt. 1524. 15) 951 88. Ein Lied von König Karl (V.), v. Martin Beiffe, mit Bolgichn. 16) Bl. 89. Urfun= de des Ritters Benedikts von Wolthausen. 1517. Mit Holgschin. 17) Bl go und gr. Zwen Lieder vom Bauernkrieg, mit Holgichn. 18) 231. 122. Ein lied von dem Dichter Raphael " In ber flammweiß barin man Bergog Ernft fingt." 19) Bl. 123. Ein geiftl. Lied. 20) Bl. 124. Ein Lied von Davia. Unf ber andern Seite ein Bruchftuck 21) Bl. 125. Ein eines Kalenters mit Belgichn. geistlich Lied von Hans Sachs. 1524. 126. Ein Weihnachtstied. Auf ber andern Geite Kalender. 23 Bl. 127. Ein Lied auf die Refor: mation, auf ber andern Geite Brudftuck eines Holzschn., eine Stadt am Do vorstellend. Bl. 128 Ein Klaglied der Urmen gegen die Pfaffen, mit Solgidn. "Getruckt juo Rom. D. rr. ij."

DCCXCIV Pp. 3h 15. Bl. 80. Fel. mit gemalten Bildern, unvollständig: Des Bonerius Edelstein. Die Handschrift fängt an mit XVI, 10 bis XXIII.

17; dann folgen XXIV. 28 bis XXVI, 4; hierauf XXX, 9—L, 54, wo zwen Verse hinzufommen, die in der Ausgabe von Benecke fehlen:

Ich gab mich fur ein meister vß. Bud han gewerket gar vmm fuß.

Dann L1, 43 – L11, 41; ferner Bruchstücke von L1 u. L11 sehr verstümmelt; endsich L11, 42 – XCIV. Auf dem letten B1 sind noch aufgeklebt VIII, 1–25 und V, 20–50. XC u. XCI. sind in umgekehrter Ordnung gestellt. No. LIV, LVI, LIX, LXIV, LXVI, LXXI, LXXV, LXXXI u. LXXXIII seholen sind aber nicht verloren gegangen, sondern abssichtlich ausgelassen.

DCCXCV. Pp. 3h. 15. 21. 95. gesp. C. Fol. Unf. und Ende mangelh., mit Bildern: Der-Belial.

Anf.: Dar auf das ich das gewirtig buch mit geleich nach der latein In dewtich wol schreiben. Ende: Auch vor dem angesicht der ganten gemain schluog sant pauls und die . . . .

DCCXCVII. Pp. 3h. 16. 21. 55. Fol.: Unfangegründe ber Alchemie von Georg Gous.

DCCXCVIII. Pp. 36. 16. Bl. 323. gesp. C. Fol.: "Der fürnehmesten heübtartickel Christz licher Lehre zeugnus aus heiliger Gottlicher ichrist, Altes und newes Testaments kurtzich zusammen gezogen."

DCCCI. Pp. 1) Bl. 1. "Vorzeichnus aller meiner gnedigen furstin vnd frauen bucher (16.)."
2) Bl. 17. "Bekumenn von der Greffin von falschenstein. Verzeichnuß Uller Mecept für die Pestistenz." 3) Bl. 35. Nezepte. 4) 127 Bl besons ders vag. "Margaritha Philosophorum vonn dem aller haimlichsten vnnd Edlestenn Steine der Phistojophy durch mich Jonas freudenberg von Vies-

law - aus bem latein Inne Teutsch gebracht." 1554: Ott Beinrichen gewidmet.

DCCCIV. Pp. 3h. 16. Bl. 312. Fol.: Briefe wechsel des D. Smer, Professors zu Heidelberg.

DCCCV. Pp Ih. 16. Bl. 243. Fol.: Proszeffdristen in Herzog Erichs von Braunschweig Chesachen. 1573.

DCCCVI. Pp. Bl. 130. Fol.: 1) Bl. 1. gesp. C. Aus der Bibliothek des Pfalzgr. Johann, Domprobsten zu Augsburg: Reise des Johannes von Montevilla, unvollendet.

Anf.: Co ich von hanmen auß fur in dem muet das ich wolt farm ober mer zu dem henligen grab und bu dem gesegeten ertrich."

2) Bl. 47. E. S. Um Unf. mangelh. Medis ginische Beilmuttel, ehemals der Churfürstin Elisabeth Gem. Friedrich IV.) gehörig, welche eigenhandig ihren Namen eingeschrieben.

DCCCVIII. Pp. Ih. 16. Bl. 122. Fol.: Verhandlungen zwischen dem Pfalzgr. Johann u. dem Kaiser zc. in Sachen der Fürstenthümer Jülich, Berg und Cleve, v. J. 1591 und 92.

DCCCIX. Pp. 3h. 16. Bl. 175. Fol.: 1) Verzeichnis der Einnahmen, Ausgaben und lleber; nutzungen aller Stifter, Klöster, Probsteien, Kirchen, Höfe ic., die zur Pfalz gehörten. 1564.
2) Bl. 59. Kleiderrechnung des Pfalzgr. Ludwig von 1576. 3) Bl. 74. Alte deutsche Bücherkatasloge der Heidelberg. Bibliotheken.

DCCCXI. Pp. 3h. 14. Bl. 97. gesp. C. Fol. (Udel. I. 36): "Dis ist kunig Barlaam buoch der profete."

#### Anfang:

Alfa et o funig Sabavt Got des gewaltes craft gebot Leben one vrhap dine funst Line anegenge-begunst 20.

#### Ende mangelbaft:

Johannes den ich han genant Der schreip su in lattine also Die geschrif es beweret do In lattin also er es las Der kunig Varachias Hies schriben also er es sach Vnd also mit vrkunde-iach. Der guote man des warheit

DCCCXII. Pp. Ih. 14. und 15. Bl. 150.;
1) "Hie-hebt sich an das ander (buch der Astrologen) maister steffan von messana." gesp. E. Ende mangelh. D. Bl. 13. v. a. H. gesp. E. Unf. u. Ende mangelh. Alstrologie. 3) Bl. 21. gesp. C. Unf. u. Ende mangelh. Natwitat. 4) Bl. 27. gesp. C. Untrologie des Albuac. Ende def. 5) Bl. 38. Unvollständige Fontsetzung der Nativität von No. 3. 6) Bl. 110. Nativität. Unf. u. Ende mangelh. 7) Bl. 116. gesp. E. Unf. def. Eine sateinische Abhandlung, überschrieben von neuerer Hand: "de fratribus."

DCCCXIII. Pp. Ih. 16. Bl. 97. Fok.: 1) Allerten Briefwechsel, mehrentheils Augsburger Privatleute. 2) Bl. 84. Erzählung der Begebenheiten in England im Heumonat 1553. Ende mangelhaft.

DCCCXVII— DCCCXXIII. Pp. Ih. 16. Bl. 241. 154, 225. 179, 217. 215. 101. Fol.: Verhandlungen auf dem Reichstag zu Augsburg i. J. 1566 unter Kaiser Max II. DCCCXXIV. Pp. Ih. 16. Bl. 209. Fol.: Reichskammergerichtliches gewöhnliches Titularbuch. 1540.

DCCCXXV. Pv. Ih. 16. Bl. 18. 4.: Pfalzar. Ludwigs Erinnerungsbuch, allerlen tag: liche Bemerkungen enthaltend.

DCCCXXVI. Pp. 3h. 16. Bl. 25. 8. Frakturschrift mit gemalten Holzschn. auf jeder Seite: Gebetbuch.

DCCCXXVII. Pp. 3h. 16. Bl. 313. Fol.: Reichskammergerichtl. Formularienbuch v. 1540.

DCCCXXVIII. Pp. 3h. 16. Bl. 192: Fol.: Desgleichen. Gedruckte Urkunden von Karl V. sind eingebunden Bl. 36. 47. 64 76. 87. 88. 89. 90. 94. 108. 113. 137. 140 — 43. 145. 147. 149. 153. 156. 159. 160. 161. 170 — 75. 180. 181. 183. 185. 187. 188. 189. Manche Blätter sind verbunden.

DCCCXXIX. Pp. 3h. 16. Bl. 111. Fol.: 3ch Udiers Protofollbuch bes Motariats am Reichs: kammergericht zu Speper. 1534.

Bol mit vielen gemalten Budern: "Ralender, Tafel der land Aberlas tafel. des mondes mittels lauf, vinsternus der Sunnen und mond. Lauel der Suntagpuchstaben ic. Lauel der bewealichen vest. Lauel der czwelff Sewser. Die krafft der planeten. Canenes oder auflegung der tauel. Die pilde der Grad und Angesicht. Die sechs und dreissig pilde. Die czwelff zuiden. Der Planeten pildnus Figur der planeten siund. Pilnus der vier Complexion. Pilnus der vier Complexion.

ter. Auferbelte geit nach bem mond. Waerfagung aus zuvällenden Dingen. Anfer framen und fand Adrgen gefellschafft. Figur vom Gieg und andern Dingen. Beomantia. Bon ben Czwelff bewfern. Matur der planeten und figurn. Dreiualtikait und manderung. Was die figurn in hemfern pedeuten. Arfprung ber figuren. In was hemfer bie figur gien. Wan die figur get in ein ander haus. Czweiff merkliche ftud. Frag ber czweiff hemfer. Ben bem gegande. Bon ber planeten or. Die wonung bes mondes. Auslegung tes Umanachs. Datur der gaichen und planeten. Won ter Ufpett in der gemain. Bon ettlichen ftillfteenden ftern. Die Ungeficht in Besunderhait. Bas ber men tut in ben zaiden. Auferbelte zeit zu fuchen. Bom piut laffen. Ergnen zu nemen. Geen und pflangen. Berande: rung bes wetters.a

DCCCXXXIII. Pg. 3h. 16. Vl. 98. Fol. mit vielen ichon gemalten Bildern: " Ulma: nach auf bas Jar nach ber geburt Chrifti vnnfers erlofers M. D Lij. welches ift ein Schalt Jar. bar Inn bie gullbin jal ift riiij. ber Connen Circfel xx1. ber Remer Binggal x. Der erft Conntags Buchstab. C. weret bis auf den pri des hors nungs. Der annber B. bis ju Ente bes Jares. 3wifden Beihennechten und herrn Fainachtte find ix weden if tag die andern fest beweglich vnnb onbeweglich jaigt ber Calender barinn auch bes Monndes lauff. vnnd anndere notwendige aufmere dung mit nachuoigenden Character oder Baidenn bedeutet werden." Auf Befehl des Pfalggr. Dit. heinrich verfertigt, und fast eine mit Do. 832, nur ben Text gegen Ende abgerechnet.

DCCCXXXIV. Pp. Fol.: 1) Gruteriana, was sich auf jein Bauswesen und auf die pfaizische

Bibliothek bezieht. 2) Correspondenz der Pfalzgr. Ottheinrich u. Wolfgang mit Gulderich Funger. 3) Inventarium der Fuggerischen Lücheren. 4) Domestica Fuggeriana, 5) Nicolai Hammers Processus. 6) Viti Ziegkii et haeredum negotia domestica et transactiones. 7) Varia ad Notariatus officium Spectantia. 8) Literae ohligationum variarum creditarum pecuniarum. 9) Verschiedene Briefe.

DCCCXXXV. Pp. 3h. 16. Bl. 110. Fol.:
1) Schriften in Sachen des Hauptmanns Hans Brendel von Marburg. 2) Bl. 65. Stammtafeln des Oesterreichischen Hauses v. Rudolf I. bis Karl V. 3) Bl. 49, 2. Privilegien der Familie Zellner uff'm Brandt zu Bamberg. 4) Bl. 81. Verzeichniß der Trauerkleider einer Pfalzgräfin. Auf 2 Perg. Bl. 5) Bl. 82, b 2. Inventarium des Pfalzgrafen Christoph, 1574, woben ein Kastalog seiner Bücher.

DCCCXXXVI. Pp. 36. 16. Bl. 50. 4.: Leonhart Flexels Beschreibung des großen Schies fens zu Stuttgart im J. 1560, in Reimen, mit vielen grob gemalten Wappen.

DCCCXXXVII. Pr. Fol.: Verschiedene Pris vatbriefe mehrerer Pfalzgrafen aus dem 16. u. 17. 3h., besonders von Friedrich IV. und Ludwig VI.

DCCCXXXVIII. Pp. Fol.: Correspondenz des Heidelberger Professors Dr. Heinrich Smer vom Ende des 16 und Unf. des 17. Ihrdis, in deutscher, französischer, lateinischer, größtentheils aber in hollandischer Sprache, sehr unteserlich gesichrieben.

DCCCXXXIX. Pp. Ih. 16. Fol.: Aller, len Eingaben an die Pfalzgrafen und Schriften ber pfalzischen Kanzlen.

- Comb

DCCCXL. Pp. Ih. 16. Fol.: Berschies dene theologische Schriften 1c., zum Theil polemischen Inhalts, oft defekt, und manches in Reimen.

DCCCXLI. Pp. Ih. 16. Fol.: 1) Verschies bene Briefe der Familie Corput, theils hollandisch, theils französisch. 2) Jura Jacobi Hohermüte. Prozesschriften.

DCCCXLII. Pp. Ih. 16. Fol.: Verschies bene politische Verhandlungen und Korrespons beng: Nachrichten zu Ende des 16. Ih.

DCCCXLIII. Ein Fascikel vieler aftrologischer und alchemistischer Abhandlungen alle, mangelh., nebst vielen einzelnen Blättern.

DCCCXLIV. Pp.: 1) Bl. 1. Aplanders eigenhandige teutsche Ueberfetung bes Plutarchiichen Luches von ber Che, auf bie Bochzeit bes Pfalger. Joh. Cafimir, 5 Man 1570, dem es gewitmet ift. 2) Bl. 11. 15 3h. Uftrologie und Wahrlageren. 3) 21 63. Desgleichen. 3ft verbunden, Die 12 erften Blatter geboren an's Ende. 4) Bl. gi. Desgleichen. 5) Bl. 93. "Resolutio duodecim annorum Juxta Astrologiam naturalem et artificialem, quorum primus est annus (15) 58." 6) Bl. 105. Prognostif bes Bilb. Phrys bes altern von Utrecht, in's Latein und Deutsch überfest. 15:8, 7 Bl. 1.6. Uftres .. logische Bruchfticke. 8) 21. 118. Bon 2 Sanben. 14 3h. 869 Berfe aus tem 2ten Theile tes Mibelungen Liedes, namlich von B. 5007 bis 5422, bann von 23. 6252 bis 6448, ferner von 23. 6562 bis 6770, endlich von B. 9226 bis 9276. Die Blatter find aber fehr verbunden und gerftreut. Dies Bruchftuck ift ohne Strophenabtheilung gefcrieben, auf bickem Davier.

Anf. der XXVI. Avent: "Auent. Wie Gelpfrat erslagen wart von Dancwart.

Da sie nuo waren alle komen vi den sant Der kuonig begunde fragen wer sal vus durch daz sant Die rechten wege wisen daz wir nt irre varn Da sprach der starke volker daz sal ich eine bewarn. Nu enthaltent vch sprach hagene ritter und knecht Man sal frunde volgen ia dünckt iz mich recht Vil vnaesüge mere die dün ich vch bekant Wir in komen nummer mere wieder in der bürgonden sant.

### Avent. XXVII. fängt mit B. 6613 also an:

"Auentüre. Wie sie zu Bechelar quamen." Da gie der marggrane da er die frauwe sant Sin wip mit siner dochter und sagit iz in zu hant Die vil lieben mere die er hat vernomen Daz in uch frauwe brüder dar zu huse solden kommen w.

9) Bl. 135. Bruchstud eines Gedichts auf Friedrich den Rothbart.

#### Anfang:

Af den selben schwelen sin Awen groß guldin Au vedem apfel zwen karsunckel Die sint die nacht so tunckel Man gesach wol vberal Von prem schin pn dem sal 18.

#### Ende:

Dis puch ist tichter And heiser ofwalt der schribär Got Kinge all unger Schwär

Unno 1478. Explicit hoc totum Infunde da mycht potum.

sarum quae in quinternionibus Separitis ante patentes, nunc in volumen unum atque alterum compactae sunt."

DCCCXLVI. Pp. Ih. 16. Fol.: Inven: tarien pfalzischer Hausgerathschaften, Rezepte, Rhein: und Landzoll-Einnahme der Pfalz von 1546. Alles verbunden und mangelhaft. 21m Ende ein latein. philosophischer Tractat.

DCCCXLVII. Pp. 3h. 16. Bl. 41. Fol.: Formularienbuch fur's Geschäftsleben.

# IV. Frangosische Handschriften.

MDCCCCLXIX. Pp. Ih. 14. gesp. C. mit sehr verzierten Unf. Buchstaben und vielen Bignetten, 84 Bl. Fol.: Ein allegorisches Gedicht von der Pilgerfahrt des Menschen durch das Leben.

Unfang:

A ceulz de ceste region Qui point ni ont de mansion Ains y sont tous com dit S. Pol Riche poure sage et fol.

Ende:

Que chascuns prenge tel chemin Quil puist venir a bone fin. Cette fin est le guerredon. I la remuueration. De la joie de paradis. Que donist diex as mors et as vis.

Explicit le pelerinage de vie humaine.

Die in der Mitte der Handschrift oftmals und auch am Ende gemalten Wappenschilder beweisen, daß sie für eine französische Prinzest geschriehen wurde. Wahrscheinlich ist diese Handschrift der erste Theil des großen allegorischen Gedichts, welches der Eisterzienser Mönch Wilhelm von Guilleville zwischen den Jahren 1330 und 1358 verfaßte, und wovon die beyden andern Theile le Pélerinage de l'ame sortie du corps ou la vie à venir, und la Pélerinage de Jesus-Christ ou la vie de Notre Seigneur enthalten S. Simonde de Sismondi de la Littérature du midi de l'Europe, T. 1. S. 309.

(Abel. I. 37): 1) Bl. 1. "Cy commance le liure des quatre dames." Unterhaltungen des

Dichters in einsamer Gegend mit vier Frauen über bie Liebe. Unfang:

Pour oublier melencolie Et pour faire chiere plus lie Vng doulx matin aux champs yssi On mois de may quamours ralie etc.

2) Bl. 45. Ein scherzhaftes Liebesgedicht in 18 achtzeiligen Strophen. Unf.:

Auant que j'aye ose la plume prendre A vous escriver aucun petit dictier.

3) Bl. 47 h. Ein lateinischer Brief von nicht erheblichem Inhalt, überschrieben: Responsio la. ad (bas folgende Wort ist unleserlich). 4) Bl. 49. Bruchstück eines französ. Gedichts, wie es scheint, einer Hymne an die Mutter Gottes.

CCCCLXXXIV. Pg. 3h. 15. Bl. 124. 4.: Frangosische Uebersetzung von des Boethius Erd: stung der Philosophie. Unfang:

On dixiesme on de mon dolent exil Après maint deul et maint mortel peril Et les dangiers quay iusquez ci passes. Dont iay souffert graces a dieu asses.

## V. Englische Sandschriften.

LXXX. Pp. Bl. 32. Fol.: "The offices of England collected in Anno 1608." Ein Na: menverzeichniß der bamaligen Englischen Staatse und Hofbeamte, nebst Ungabe ihrer Besoldungen.

CCCCLVI. Pp. 3h. 17. Bl. 13. 4.: (sehr be: schädigt): The tears of time. Ein Trauergedicht, von Thomas Anbbett dem Churf Friedrich V. überreicht, wishing a place of lesse sorrowe and more happines unto your princely selfe and Progeny.

Derr A. Gutsch von Bruchsal, Stud. Med., hatte die Güte die deutschen medicinischen Sandschriften aufzuzeichnen.

## Bruchftude ber Legende vom heil. Georg.

(G. oben G. 303.)

Bekanntlich ließ zuerst Sandrig in dem Lectionum Theotiscarum Specimen (Kopenh. 1783. 8.) diese Bruchstücke, nach der Roßgrund Langes beckischen Abschrift, mit einem Commentar drucken; und dieses Specimen nahm Nyerup in seine Symbolas ad Literaturam Teutonicam antiquiorem (Kopenh. 1787. 4.), S. 411 — 438 vollständig auf. S. v. d. Hagen und Busching lit. Grundr. XXIX. XXX. Ich theile hier die von meinem jungen gelehrten Freunde, Herrn Dr. Mone, ges machte Abschrift mit, weil sie theils einige Fehler der obigen Abdrücke verbessert, theils die Bruchsstücke vervollständigt; und zwar gebe ich die Bruchsstücke ganz getreu nach der Anordnung der Handsschrift, also ohne Versabtheilung:

Gorio fuor ze malo mit mikilemo ehrigo. fone dero mahrko. mit mikilemo fholko. fuor er zedemo rinhe. zeheuihemo dinge. daz thin uuaf marista. ghotoliebosta ferliez cer uuerelt rhike keuuan er ihmil rhike. da zketeta selbo der mare crabo. georio. dho. fbuonen, inen allo kuningha fomane hoa uuolton si inen ehrkeren ne uuolta ernef ohreon ehrte uuaf daz georigen munt. ne ohrter inef fheg ih guot nuber al kefrumeti des er cekote digete daz ketota selbo sancte gorio dote ilton. inen sare zedemo karekare dhar met imo do suorren ehngila de. skonen dhar f - (unden. Sandvig.) ce wei uuib kenerier daz ire litb dho uuorhe er so — imbizs (?) in frono. daz. ceiken uuorta. dh — io ce uuare soll. 201 a) Georio dodi gita. min DRuhtin al giuuereta des

gorio zimo digita. den tumben dhet er forekenten. den tohuben, ohrenten, den pilnten det er sehenten, den halcen gahn enten, ehinfuhl stuonta nehr ... gihce (manige Sandvig.) ihar. dhaf pfahr dher. lohb. fhar. daz. zehiken uuorheta. dhare. Gorio ce uuare, boecghontez dher rike man file ahrte zurenen, tacianuf nuuoto zuhrentzer uunter dhrate, ehi quaht Gorio uuari ehin choukelari. iher er gor nen (?) fhaen ihezen huuf zie en. ihezen. Ihlahen. mit uunter. uuaf sho. suereto. dhaz uueiz, ihk. dhaz ist aleuuar uhf fher stuont fihk goriio dhar prediio her dhar dhie ehnidenen man, kefhante gorio, dhra ahrte frham, beghontez der rhike man filo ahrto zunren do ihez er. goriion, binten ahnen, rad, uuinten ce uuare shagehn, ihk zef ihnu, fhie praken inen en ce nuui daz uuez. ihk. daz ist ale nuar. uhf fher: stuont. fihk. gorio. dar. uhffer: stuont, filik. gorio. dar. uuola dar. dhie ehidenen man. kefhante GORIO. file frham, do ihez er GORION fhaen, ihezen. harte fillen, mango ihez en muillen, ze puluer al uerpernnen. man uuar. fhan. in den. purnnen. er uuaf faligker fun. poloton fi der ubere sleine. mihkil. meGine. beGonton si nen umbekan. iehzen. GoRien. uhffher. stan. mihkil. a . . eta e . . . fo her iotuoht uuar, daz uuez, ihk. daz nucz i (hk daz ist a-) leunar uhsther stuont sihk GORIO dar un p . . . . dhie ehidenen man. kefahnte. GORio file farm (fram?) . . . . fihk. Gorio dar. uuhf. yfanr der uua ehe, fha . . . . . ten man. uhf. ihez er. stanten. er ihez cen dare eimo khaen. hiezen. shar spreken. Do seGita 2 ub et ihz Ih bet imo Geloubet ehz quuat fouuanne ferloreno demotiufele, al pra- o Gorio daz cu. uns selbo sce Gorio.. do G (a?) et ze dero kamero ze dero chuninginno, peGonher. fhieleen begonta fhin ef. ohren. elof fandra. a si uuas . . . ka. shnhta sat imo (E?) tun den ihro slanc spe . . . Si spentota, iro c(t?) riso dar daz, ihl fu fa manec iahr fo (n) euuon uncen enuon sho se engnadhan daz er - e - - ta selbo dero sce Gorio. Gorio vbob (?) dhia. ahin - uhf er bibinota (?) abol(b?). Ge(p?) of er upher den ehlle unht do suer er sar enab cur . . . ihn.

# Nachtrag.

## Bu Seite 247.

di.

30

1 ich

D.

13

Erft, als der Abdruck dieser Schrift größten: theils vollendet war, erhielt der Verfaffer aus guter hand die nachstehende Note Gr. Durch: laucht des Fürsten Hardenberg an Se. Eminenz, den Herrn Cardinal. Staatssecretair Consalvi. Wir theilen dieses merkwürdige Aktenstück zur Verzvollständigung unsrer Nachrichten hier noch mit:

La demande formée par Sa Sainteté le . Pape de recouvrer les monumens d'art que la force des armes avait ravis à Ses Etats, a excité toute la sollicitude des Puissances alliées, et Sa Sainteté sera déjà instruite que Ses réclamations ont obtenu le succès. le plus complet. La plûpart des marbres, tableaux et manuscrits, enlevés à la ville de Rome et à l'Etat Romain, se trouvent entre les mains du Commissaire du St. Père, et ceux qui restent encore continuent à lui être remis. Si les Puissances alliées se sont cru engagées par les considérations générales les plus importantes a donner cet exemple éclatant de justice, et à ne point souffrir que des objets qui tiennent immédiatement à l'honneur et à la culture des nations, qui forment leur patrimoine le plus cher,

et sur lesquels le droit de la guerre ne devrait jamais s'étendre, restent la possession d'une seule qui s'en était emparée injustement. Elles ont éprouvé en même tems une satisfaction bien particulière d'avoir pu temoigner par-là à Sa Sainteté le Pape leur désir de protéger Ses intérêts, et de seconder Ses vues.

Dans la confiance certaine de pouvoir compter sur un retour égal de ces sentimens de la part de Sa Sainteté, Sa Majesté le Roi de Prusse se tronve dans le cas d'appuyer conjointement avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche auprès d'Elle une reclamation également fondée sur les principes d'une justice et d'une équité evidentes.

L'Université de Heidelberg posséda anciennement une Bibliothèque extrêmement tiche en livres inprimés et en manuscrits. Les troupes Bavaroises en occupant en 1622 la ville, s'emparerent aussi de cette collection, et quoiqu'elle n'appartint point au Gouvernement, mais à un Corps littéraire fondé sous l'autorisation du Saint Siège même, l'Electeur Maximilien en fit cadeau au Pape Grégoire XV. Leo Allatius, savant célèbre de ce tems, vint comme Commissaire du Pape à Heidelberg, et la Bibliothèque fut transportée à Rome, où elle forme, sous la dénomination de Bibliothèque Palatine, une partie de celle du Vatican. L'Université de Heidelberg, désirant depuis longtems de recouvrer ce qu'elle n'a jamais cessé de regarder comme sa propricté légitime, a reclamé dans le moment actuel, où plusieurs Etats, et nommément celui de Rome éprouvent les effets salutaires d'une justice générale, l'appui du Roi de Prusse et de l'Empereur d'Autriche, et Leurs Majestés ne sauraient Se dispenser de la lui accorder, vu les devoirs que Leur imposent les rapports qui unissent tous les Princes de l'Allemagne, et l'intérêt qu'Elles prennent à l'honneur national et à un établissement littéraire qui appartient aux plus auciens et aux plus célèbres de l'Allemagne.

Le Soussigné Chancelier d'Etat de S. M. le Roi de Prusse est expressement charge par les ordres du Roi de s'adresser pour cet effet à S. E. Mgr. le Cardinal Consalvi, Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, et de Lui faire les plus vives instances pour obtenir une restitution à laquelle Sa Majesté attache le plus grand intérêt. Il lui serait facile d'entrer dans la discussion des tîtres qui justifient la demande de l'Université de Heidelberg, de s'étendre sur l'injustice de l'acte hostil qui deplaça la propriété partioulière d'un établissement entièrement étranger à la gueire, d'examiner si le laps de tems pouvait rendre légitime une possession qui ne l'était point dans son origine. Mais il présère infiniment de s'en remettre uniquement à l'amour de la justice dont Sa Sainteté a donné tant et de si éclatantes preuves. Les deux Souverains qui s'intéressent à cet objet, seraient encore plus satisfaits de reconnoître dans la restitution du dépot littéraire qu'on réclame, un nouveau tes moignage, infiniment précieux à leurs yeux, des sentimens de Sa Sainteté envers Eux. Le Soussigné se borne seulement à observer que la Bibliothèque Palatine consiste pour la plus grande partie en d'anciennes poësies Allemandes manuscrites, aussi étrangères par la langue, que peu intéressantes par leur contenu au pays où elles existent à présent, tandis qu'il serait de la plus grande importance, même pour l'étude de la langue, de rendre à l'Allemagne ces monumens précieux de son ancienne littérature.

Le Soussigné prie S. E. Mgr. le Cardinal Consalvi de porter le contenu de cette note à la connoissance de Sa Sainteté le

Pape et d'agréer etc. etc.

Paris le 31. Oct. 1815.

(Aus Bersehen ift S. 349 folgende Nummer ausgelassen worden.)

CXVI. Pp. 36. 15. Bl. 71. Fol.: 1) Regifter und Borrede bes Buche ber Trottula, über die Kranfheiten der Weiber, auf den 3 erften un= gegablten Blattern. 2) Bl. 1 (4). "Ber Inn findt man nach ordnung. des U. B. C. aller handt fachen fo 3m Strafburger Biffum befcheen, auch ju welcher zeit, beschrieben ond faht also an von vifferin vatter Udam." Alphabetische Geschichtes notizen fürd Elfaß bis ind 15. 3h., bis Bl. 10 b. Dann fångt die fortlaufende Geschichte an vom 3. 1456. 3) Bl. 18. "Machvolgende Cronick han ich Eucharius argt enn Burger zu Wenffenburg geschrieben und gemacht In bem Jar ba man galt nach Christi geburt M cccc x 1 Jare." Borgug= lich Weiffenburg und bas Unter. Elfaß betreffent. Won berjelben Sand wie bas Borige.

uch det

2.

3

# CLIBRUM THEO FLIZE TISCE

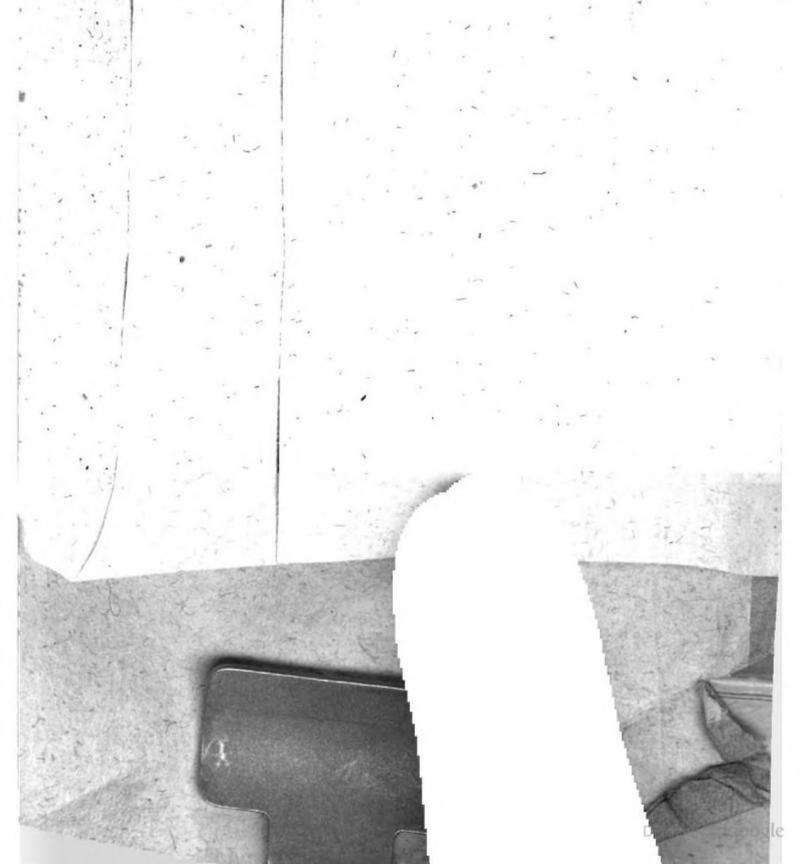

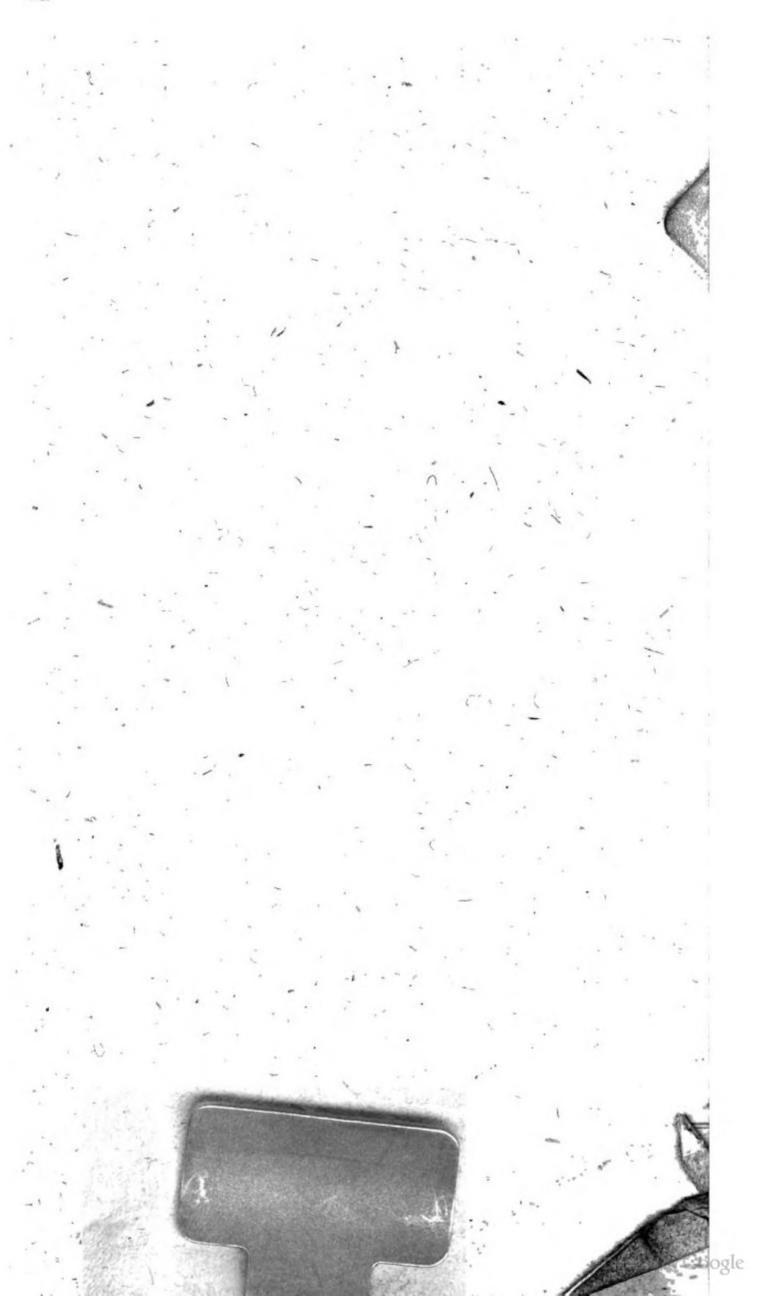

